Nr. 276 - 48.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 38,00 bfr. Dänemark 8.75 dkr. Frankreich 7.00 F. Griechenland 140 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1500 L. Jugoslawien 275,00 bm. Luxemburg 28,00 lfr. Biederlande 2.20, hff. Norwegen 7.50 nkr. Österreich 14 äS. Portugal 115 Es. Schweden 6.50 skr. Schweiz 2,00 skr. Spanien 150 Pts. Kamerische Inseln 175 Pts. The section of the se

entwicklung und die Prognosen

der Sachverständigeo verbreiten

eine optimistische Atmosphäre,

die für das Regierungslager mehr

bedeutet als die Erwartungen des

Wahlfrühlings 1983. Der Ein-

druck, daß Helmut Kohl auf gu-

tem Wege ist, deo Aufschwung

tatsächlich zu bewerkstelligen

reicht heute über den Kreis der

engeren Anhängerschaft hinaus.

Die Regierung profitiert von selbst erwirtschaftetem Kapital,

nicht von der "Erblast" anderer.

So entsteht die Aura von Füh-

Der Bundeskanzler hieße anders, packte er diese Gelegenheit nicht kräftig beim Schopf.

"Ich habe recht behalten", "Ich

handle im deutschen Interesse" -

solcbe Selbstbezeugungen wären

vor einem Jahr weniger seriös er-

schienen als heute. Kohl, Dregger

und Bangemann - der sich in ge-

setzten Worten auch zur Außenpo-

litik äußerte – ließen gestern die

Wahlkampfmotive aufklingen:

Regierende Optimisten ziehen ge-

gen oppositionelle "Untergangs-

propheten und Mängelverwalter"

zu Feld. Raue Zeiten für die SPD.

Wende-Schwung

Die Opposition entledigt sich Reise, die günstige Wirtschafts-ihrer Aufgabe leider ohne entwicklung und die Prognosen

**DER KOMMENTAR** 

Charme, der sonst dem weniger

Begünstigten zu helfen vermag.

Die Erklärung Vogels vor dem Parlament, die Regierung habe

rundweg "versagt", kollidiert all-

zu beftig mit der Wirklichkeit. Ein

Nein zu allem und jedem über-

zeugt niemanden. Die Bitterkeit

erreicht ein Maß, das jenseits der

Maßstäbe liegt. Man kann in der

größten Regierungspartei nicht je-

nen rechtsradikalen Geist orten.

der den ersten Reichspräsidenten

der Republik, Friedrich Ebert

(1919-1925), mit beispiellosem Haß

verfolgte. Diese Parabel liegt un-

ter Gesamtschulniveau. Im übri-

gen: Wie beurteilt Vogels SPD

den Pakt Eberts mit General

Groener, was hält sie von der an-

ti-revolutionären Ordnungspolitik

Massiv und selbstbewußt fiel

die Antwort des Bundeskanzlers

Wendeschwung. Die Zeit der Pan-

nen liegt zurück, der Reifendruck

des Regierungsgefährts ist wieder

normal. Aus Daten wandte er sich

einen Kranz: Die Gipfelkonferenz

in Genf, Honeckers Deutschland-

König Hassan von Marokko hat sei-

ne Bereitschaft zu einem Treffen mit

dem israelischen Ministerpräsiden-

ten Schimon Peres erklärt, falls die-

ser über einen ernsthaften Friedens-

plan für den Nahen Osten reden wol-

le. In einem gestern von der amtli-

chen marokkanischen Nachrichten-

agentur MAP veröffentlichten Inter-

view mit dem französischen Rund-

funksender RFI sagte der König, Pe-

res habe ihn wissen lassen, daß er mit

ihm sprechen wolle. Darauf habe er

geantwortet, "mit dem größten Ver-

gnugen", wenn Peres etwas wichtiges

zu besprechen und konkrete Vor-

çois Mitterrand treffen. Nach seinen

Worten beabsichtigt Marokko, 24

französische Kampfflugzeuge vom

König Hassan will heute Frank-

schläge zu unterbreiten habe.

Typ Mirage 2000 zu kaufen.

DW. Rabat

König Hassan

zu Treffen mit

Peres bereit

ihres Reichspräsidenten?

löste 57jährige Konrad Naumann hat nun auch seinen Posten als Erster Sekretär der Ostberliner SED Bezirksleitung verloren. Naumann sei "auf Empfehlung des Zentralkomitees seiner Funktion als Sekretar enthoben worden, hieß es in Ost-Berlin. Nachfolger Naumanns wurde Günter Schabowski. (S. 12)

Paragraph 116: Mit einer Flughlattaktion und der Mobilisierung der Landes- und Kommunalpariamente will die SPD den Protest der Gewerkschaften gegen die von der Bundesregierung beabsichtigte Anderung des sogenannten Streikparagraphen 116 unter-

Hessen: Die Siedlung der gewerk-schaftseigenen Neuen Heimat (NH) im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist nach langem Tauziehen zwischen der SPD-Landesregierung und der NH für 78 Millionen Mark an das Land Hessen verkauft worden.

"DDR": Der am Freitag bereits als Reagan: Die Zustimmung der Politikuro-Mitglied der SED abge Amerikaner für die Politik des US-Präsidenten ist nach dem Gipfeltreffen in Genf um elf Punkte auf 67 Prozent gestiegen, ergab eine Umfrage.

> Wattengeschäft: Die US-Regierung hat Waffenlieferungen an Jordanien im Wert von 1,9 Milliarden Dollar bis 1. März 1986 ausgesetzt, es sei denn, König Hussein beginnt zuvor direkte Friedensverhandlungen mit Israel.

Moskan: Die Gewährleistung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit der Sowjetunion müsse auch künftig ein erstrangiges Anliegen" der UdSSR-Regierung bleiben, verlangte der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow estern zum Auftakt einer Sitzung des Obersten Sowjet (S. 7)

Afghanistan: Sowjetische Truppen bereiten nach Angaben westlicher Diplomaten im Umkreis der Hauptstadt Kabul offenbar neue Operationen gegen die Widerstandskämpfer vor.

#### ZITAT DES TAGES



---

99 Doppelt so schnell wie das Auto, halb so schnell wie das Flug-

Bundesbahn-Chef Reiner Gohlke über den Hochgeschwindigkeitszug "Intercity Experimental" (ICE), der gestern mit 317 Stundenkilometern einen Geschwindig-keitsrekord aufgesteilt hat (S. 3) FOTO: AUPP DARCHINGER

#### WIRTSCHAFT

Innerdeutsch: Im Handel mit der DDR" hat die Bundesrepublik Deutschland in den ersten zehn Monaten dieses Jahres zugelegt. Der Wert der Lieserungen in die "DDR" stieg um 23 Prozent, der der Importe in die Bundesrepublik Deutschland ging um 0,4 Prozent zurück, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Zuwachs: Nach dem Einbruch im letzten Winter ist der Groß- und Außenhandel immer kräftiger auf Touren gekommen. Der Umsatz dieser Branche kletterte in den ersten zehn Monaten um real 25 Prozent auf 708 Milliarden Mark. Auch für 1986 ist der Präsident des Bundesverbandes, Klaus Fischer, optimistisch (S. 13)

Bayer: Für den Chemiekonzern steht fünf Wochen vor dem Jahresende fest: Unsere Erwartungen sind übertroffen worden." Auch 1986, so Bayer-Chef Hermann Strenger, geht der Konzern mit der Hoffnung auf ein gutes Ergebnis an. (S. 14).

Börse: Gewinnmitnahmen, auch bei den zuletzt favorisierten Konsumtiteln, ließen die Aktienkurse leicht abbröckeln. WELT-Aktienindex 252.10 (253.36). Der Rentenmarkt konnte sich bei ruhigem Geschäft behaupten. BHF-Rentenindex: 104,464 (104,437). Performance Index 108.359 (108.301). Dollar-Mittelkurs 2,5689 (2,5640) Mark. Goldpreis je Feinunze 331,25 (330,20) Dollar.

# KULTUR

Ausstellung: Der Westerwaldpreis "Deutsche Keramik '85" ist mehr als eine ehrenvolle Anerkennung für einen einzelnen Töpfer. Die Ausstellung in Höhr-Grenzhausen, die - neuerdings im Dreijahres-Rhythmus - mit der Preisverleihung verbunden ist, gibt zugleich einen Überblick über die Entwicklung und die Tendenzen der künstlerischen Keramik.

Film: Wer die Werke von George Lucas und Steven Spielberg schätzt, wird sich auch über "Joey" freuen können, trotz des schlechten Drehbuchs. Der Film von Roland Emmerich über einen kleinen Jungen, der unversehens Kontakt zum Jenseits findet, ist leicht plagiatverdächtig. Am Ende weiß man nicht genau, oh überhaupt etwas Eigenes drinsteckt.

für die deutsche Damen-Mannschaft mit einem dritten Platz im Riesenslalom von Michaela Gerg in Sestriere (Italien). Es siegte Vreni Schneider (Schweiz).

Ski Alpin: Der Ski-Winter begann Fußhall: Der Berliner Bauumternehmer Heinz Roloff (72) wurde bei der Hauptversammlung des Zweitligaklubs Hertha BSC Berlin als neuer Präsident Nachfolger von Wolfgang Holst. (S. 8)

# AUS ALLER WELT

Aids: Der amerikanische Schüler Ryan White, der wegen seiner Aids-Erkrankung Schulverbot er halten hatte, darf wieder in seine Klasse zurückkehren, sobald ihm dies sein Gesundheitszustand erlaubt, entschied das Erziehungsministerium des US-Bundesstaates Indiana. Es gilt als ausge-schlossen, daß ein Aids-krankes Kind seine Mitschüler in normalem Umgang anstecken kann.

Führerschein: Kraftfahrer dürfen künftig mit einem Pkw-Führerschein Klasse drei nicht mehr wie bisher kleine "Brummis" mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen lenken. Europaweit wird innerhalb der nächsten drei Jahre eine neue Führerscheinkategorie eingeführt. (S. 24)

Wetter: Bewölkt, zeitweise Schneefall. Minus 2 bis 0 Grad.

Gladbach: "Millionen-Mark-Ein-

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Das Wort vom Machtkampf - Leitartikel von Pe-

nahme Garantie, daß wir keinen Spieler abgeben müssen" Fernsehen: Das "Kleine Fernseh-spiel" des ZDF – Hochgestoche-Pätzhofen: Die politische Dis-

kussion aus dem Landtag in die S. 4 Partei hinaustragen" Bergedorfer Kreis: Was Europäer

gemeinsam haben, ist bedeuten-der als das, was sie trennt S.5

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Frankreich: Die CGT verweigert sich dem sozialen Wandel - Voo August Graf Kageneck

Ai Qing - Auf Suche nach dem verlorenen Paris Mexiko: Erstes Grün auf den

Rindfleisch: Deutsche Verbrau-

cher müssen für dieselbe Ware das

Porträt: Der chinesische Lyriker

Trümmern – Alliag eingekehrt – S.7 Wo blieben die Spenden? S.24

nes zur Mitternacht

Dreifache zahlen

Schnee und Giutteis behinders den Vertrieb der WELT. Wir bittes die Leser für mögliche Verzögerungen bei der Zustellung um Verständnis.

# Kohl pariert Vogels Angriff. "SPD zwischen allen Stühlen"

Positive Regierungsbilanz in der Etatdebatte / Sozialdemokraten strikt gegen SDI

GÜNTHER BADING, Bonn wartungen in hohem Maße gerecht" traditionelle Generalaus geworden. Er erhoffe sich von dem traditionelle Generalaussprache des Bundestages über die Politik der Bundesregierung bei der zweiten Lesung des Kanzleramtsetats geriet gestern zu einer ersten Wahlkampfrunde. Dabei konterten die Redner der Koalition - CDU/CSU-Fraktionschef Dregger, der FDP-Vorsitzende Bangemann und Bundes-kanzler Kohl, in dieser Reihenfolge ~ geschickt den Angriff des sozialdemokratischen Oppositionsführers Hans-Jochen Vogel auf allen wesentlichen außen- und innenpolitischen Feldern. Der Kanzler zog eine positive Bilanz seiner dreijährigen Regierungsarbeit und hielt der SPD vor, auch als Oppositionspartei gescheitert zu sein. Eine "Alternative der deutschen Politik durch die sozialdemokratische Opposition findet eben nicht statt", sagte der Kanzler.

Die positive Betrachtung der Au-Benpolitik seiner Regierung knüpfte der Bundeskanzler an das Ergebnis des Genfer Gipfeltreffens zwischen Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow. Er würdigte dabei sowohl das "persönliche Engagement" Reagans als auch die "konstruktive Rolle" Gorbatschows. Die Ergebnisse von Genf seien seinen Er-

Einstieg in eine neue Phase der Ost-West-Beziehungen "eine ungestörtere Entwicklung und Intensivierung un-serer Beziehungen zur DDR" wie auch zu anderen Warschauer Paktstaaten. Die deutsche Politik, die wesentlich zur Stabilisierung des westlichen Bündnisses beigetragen habe auch im Zusammenhang mit der SDI-Forschung" -, habe Genf erst er-möglicht. Die Sozialdemokraten hätten mit ihrem "Zweckpessimismus", daß der Stationierungsbeschluß der Bundesregierung vor zwei Jahren die Entspannungspolitik unmöglich gemacht habe, falsch gelegen. Heute sei die SPD mit ihrer unreflektierten Kritik und mißtrauischen Distanz\* gegenüber den USA auf dem besten Weg, "sich von dem wiederaufgenommenen West-Ost-Dialog ahzukoppeln und sich zwischen alle Stühle zu set-

Im innenpolitischen Teil seiner Bilanz zitierte der Kanzler die positive Aussage des Sachverständigenrates über mehr Beschäftigung im kommenden Jahr. Viel wichtiger als alle Daten aber sei der Trend, "der Zug zum Optimismus, die Bereitschaft, wieder an die Zukunft zu glauben",

die unter der SPD-Führung verlorengegangen sei. Die richtige Beschreibung der Lage zur Jahreswende sei .Optimismus mit Augenmaß". Nach einer Aufzählung der positiven wirtschaftlichen Entwicklung von der Steigerung der Realeinkommen über die Senkung der Inflationsrate bis zur niedrigsten Mietpreissteigerung seit 23 Jahren appellierte der Kanzler an die Tarifpartner, bei der anstehenden Lohnrunde Solidarität mit den Arbeitslosen zu beweisen. Es sei durchaus möglich, als Gegenleistung für moderate Lohnabschlüsse die Einstellung von Arbeitskräften zwischen den Tarifparteien zu verabreden.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Vogel hatte die Debatte mit einem Rundum-Angriff gegen die Regie-rungspolitik eröffnet. Im außenpolitischen Teil seiner Rede bezeichnete er das Ergebnis des Genfer Gipfeltreffens von Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow zwar als "ermutigend". Aber er fügte hinzu, jetzt wäre eine deutsche Beteiligung an der Strategischen Verteidigungsinitiative der USA (SDI) "noch bedenklicher als vorher". Die Bundesrepublik habe insgesamt an außenpolitischem Einfluß verloren. In der In-• Fortsetzung Seite 12

# Höffner beklagt "Traditionsbruch"

Rede vor der Bischofssynode / Ukrainischer Metropolit für Herabstufung der Kurie

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom

Durch den schweren Traditionsbruch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sind bei vielen Katholiken die religiösen und sittlichen Überzeugungen und Verhaltensweisen verunsichert worden." Mit dieser Skizzierung der Lage der Kirche in der Bundesrepublik Deutschland hat sich der Kölner Erzbischof Kardinal Höffner gestern in die Diskussion der in Rom tagenden Welthischofssynode einge-

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz wies darauf hin, daß durch diesen Traditionsbruch, den er über den engeren kirchlichen Rahmen hinaus in der gesamten Gesellschaft gegeben sieht, die Weitergabe des Glaubens an die jungere Generation "gestört" sei.

nach den Worten Höffners "die Fördes ganzen zweiten Vatikanums. Es mangelhafte Assimilation an die neue

Ost-Berlin hat über den Termin für

eine Reise des SED-Generalsekretärs

und Staatsratsvorsitzenden Erich Ho-

necker in die Bundesrepublik Deutschland hisher nicht entschie-

den. "Wir haben darüber noch nicht

beschlossen", sagte SED-Politbüro-

mitglied Werner Felfe der Deutschen

Presse-Agentur (dpa) gestern in Frankfurt bei einem Besuch der inter-

nationalen "Agritechnika". Die "DDR" halte eine Verbesse-

rung der Beziehungen zwischen bei-

den deutschen Staaten für möglich,

wenn sich "beide Seiten von Realis-

mus, Vertragstreue und gutem Wil-

len" leiten ließen, heißt es in einer bei

der Ankunft Felfes verbreiteten Er-

klärung. Ost-Berlin stehe zu den ab-

geschlossenen Vereinbarungen mit

der Bundesrepublik Deutschland, die

sie bewahren und ausbauen wolle.

Die Ergebnisse des Genfer Gipfeltref-

fens werte die "DDR" als ermutigend

Felfe wird auch mit dem Chef des

DW/hrk Frankfurt/Berlin Bundeskanzleramtes,

würde dem Heilswerk Christi wider- konziliare Vision als auf Verirrungen sprechen, so betonte er, "wenn man das Evangelium in Soziologie und in irdischen Heilsverheißungen auflösen wurde". Leider gebe es auch in der Kirche zentrifugale Kräfte. Der Papst aber sei der "Zeuge der Ein-

Die meisten Redner wandten sich dagegen, die Zeit nach dem Konzil unter dem Motto zu bewerten: An allem ist das Konzil schuld. Man müsse vielmehr die Frage stellen, was in der Kirche geschehen ware, wenn es das Konzil nicht gegeben hätte. So erklärte der koreanische Kardinal Sou-hwan Kim: "Das unermeßlich Gute, das das zweite Vatikanum für die Kirche in Korea bewirkt hat, ist heute deutlich sichtbar. Nicht alles leitet sich vom Konzil ab, aber wenn Von der Bischofssynode erhofft es das Konzil nicht gegeben hätte, sich die Deutsche Bischofskonferenz wäre es (dieses Gute) nicht erreicht worden." Wenn es Probleme gebe, derung der umfassenden Rezeption dann seien diese eher auf die noch

Schäuble (CDU), zusammentreffen.

Die SED-Führung spielt auf Ho-

neckers geplanten Weg nach Bonn

jetzt offenbar die SDI-Frage berunter.

Honecker ist offenbar zu einer Visite

bereit, sofern Bonn und Washington

nicht bis Mitte Dezember ein förmli-

ches Regierungsahkommen über die-ses Thema schließen.

im SED-Blatt Neues Deutschland"

das sich hierbei völlig außerhalb der

bisherigen Übung einer Meldung der

"Bild"-Zeitung bedient: Das Blatt

wird zum Kronzeugen der Absicht

erhoben, kein Regierungsahkommen

abschließen zu wollen. Im "ND"

heißt es, aus dieser westlichen Zei-

tungsquelle gehe hervor, die USA

strebten eine derartige Übereinkunft

mit Bonn "nicht mehr an". Das SED-

Zentralorgan zitiert sogar aus "Bild",

es gebe ein Geheimpapier von Kohls

Berater Horst Teltschik über diesen

Dies ergibt sich aus einer Meldung

und Exzesse zurückzuführen.

Der Großerzbischof der orthodoxen Ukrainer, Kardinal Lubachivsky, beklagte, daß die Kirche in der Ukraine trotz der feierlichen Erklärung des zweiten Vatikanums zur Religionsfreiheit heute immer noch verboten sei und von der Sowjetregierung hart verfolgt werde. Er forderte von der Synode einen Solidaritätsbeweis durch Sensibilisierung der öffentlichen Meinung für diese Mißachtung der Menschenrechte. Auch forderte er die Errichtung eines ukrainischen Patriarchats, was vom Vatikan hislang ahgelehnt wird. Ein anderer ukrainischer Bischof, Metropolit Hermaniuk von Winnipeg, wo die meisten in Kanada angesiedelten Ukrainer leben, schlug vor, die römische Kurie zu einem reinen Exekutivorgan herabzustufen und die gesetzgeberische Gewalt in der Kirche einer 25köpfigen permanenten Synode unter dem Papst zu übertragen.

Im "Neuen Deutschland" fehlte es

auch nicht an weiteren SDI-Meldun-

gen, die eine hreite Ablehnungsfront

in der Bundesrepublik suggerieren

und somit einen Hooecker-Besuch

gleichsam als "Stärkung" dieser poli-

tischen Abwehrkräfte verstehen las-

sen sollen: So wird eine ablehnende

Entscheidung der Hamburger SPD

zitiert, und Vogels Nein zu SDI in

einem Radiointerview findet sich so-

In einem Resumee der jungsteo

ZK-Tagung der SED, das direkt aus

der Agitprop-Abteilung des Zentral-

komitees stammt, hebt der Autor die

Möglichkeit einer "Verbesserung der

Beziehungen zur BRD" ausdrücklich

hervor. Dabei werden keine Vorbe-

dingungen aufgeführt, sondern es

wird nur allgemein von "Realismus,

Vertragstreue und gutern Willen, voo

der selbstverständlichen Achtung der

Souveranitat, Gleichberechtigung

und Nichteinmischung" gesprochen.

Seite 12: Widersacher abgelöst

gar auf der Titelseite.

#### Honecker-Reise "noch nicht beschlossen" Fernsehpreis für "Das Boot" Politbüromitglied Felfe trifft Kanzleramtsminister Schäuble / SED zitiert "Bild"-Zeitung

Der deutsche Film "Das Boot" von Wolfgang Petersen nach dem Roman von Lothar Günther Buchheim hat beim 13. Fernseh-Wettbewerh in den USA den \_Emmy Award" erhalten. Die in New York verliehene Auszeichnung wurde dem Film für die Sparte "Drama" zugesprochen. Die ührigen vier "Emmy-Awards" gingen an britische Produktionen. "Das Boot" wurde als die spannendste und beste Produktioo gefeiert, die in den vergangenen Jahren mit dem begehrten Preis für internationale Fernsehproduktionen ausgezeichnet wurde. Den "Emmy Award" nahm der Produzent der Serie, Günter Rohrbach, voo der Bavaria Atelier GmbH in

# Kulturforum geht mit einem Mißklang zu Ende

In einem spektakulären Schritt hat Rumanien auf dem Kulturforum der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in letzter Minute die Verabschiedung eines gemeinsamen Schlußdokuments verhindert. Die rumänische Delegation verweigerte ihre Zustimmung zu einer von Ungarn angeregten Erklärung, auf die sich die anderen 34 KSZE-Staaten in einem Kompromiß geeinigt hatten. Der Chef der rumänischen Delegation, Dumitru Aninoiu, lehnte den zweiseitigen Text als "substanzlos" und "obne Wert" ab. Ungarische Funktionäre vertraten anschließend die Ansicht, bei dem Vorgehen der Rumänen handle es sich um einen Akt der Vergeltung für ungarische Krink an der Art, wie in Rumänien Minderheiten behandelt werden. Dort gibt es eine starke ungarische Volksgruppe.

Seite 2: Revanchismus in Rot

standen bereit Die USA hatten nach der Landung der entführten ägyptischen Maschine

**US-Jagdflugzeuge** 

auf Malta Jagdflugzeuge von einem ihrer Flugzeugträger im Mittelmeer nach Sizilien geschickt. Sie wollten jedem Versuch vorbeugen, eine ägyptische Operation gegen die Luftpiraten zu verhindern. Wie aus dem Pentagon in Washington verlautete, waren F-A-18 wie auch Radarflugzeuge auf dem NATO-Stützpunkt Sigonella gelandet. Der ägyptische Verteidigungsminister Abu Ghasala hat nach eigenen Angaben Informationen für die Verantwortung Lihyens an der Entführung. Eine Terrororganisation unter Führung voo Abul Nidal und die Organisatioo "Agyptische Revolution" haben sich unterdessen zu dem Anschlag bekannt.

# Europäische Sozialisten suchen Einigung in Sicherheitspolitik

Zweitägige Konferenz in Bonn / Unterschiedliche Papiere

Bevollmächtigte der 14 sozialdemokratischen beziehungsweise sozialistischen Parteien aus den europäischen NATO-Staaten wollen heute und morgeo auf einem zweiten Treffen in Bonn versuchen, gemeinsame sicherheitspolitische Leitlinien zu formulieren. Als Grundlage dienen vier partiell noch divergiereode Positions-Papiere von Egon Bahr, Jacques Huntzinger (Frankreich), Paolo Vittorelli (Italien) und Klaas de Vries (Niederlande). Außerdem will man sich um eine einheitliche Stellungnahme zum Genfer Gipfel bemü-

Wie es in der SPD-Führung heißt, sei auch beim ersten Treffen im Frühjahr in Lissabon bereits hervorgehobeo worden, daß bei allen Parteien, "einschließlich der Griechen, unumstritten" sei, "daß die Basis unserer Sicherheit die NATO ist". Ebenso sei man sich darüber "im klaren, daß der amerikanische Nuklearschirm durch Frankreich nicht zu ersetzen sei. Aber welche Rolle die französische Atom-Streitmacht für die europäi-

p. p. Bonn sche Sicherheit in Zukunft spielen könne, müsse mit den Franzosen diskutiert werden. Ebenso wolle man versuchen zu "einer Definition zu kommen, was die Sicherheitsinteressen Europas sind, auch gegenüber beiden Supermächten". Doch an diesem Punkt wird in der SPD noch ebensowenig mit einer Einigung gerechnet wie bei einer der "bisher nicht erörterten Substanzfragen, zum Beispiel oh die Abschreckung immer bleiben muß".

> Nachdem die sicherbeitspolitischen Kontakte der SPD zu kommunistischen Parteien vor allem in der Bundesregierung auf scharfe Kritik gestoßen sind, wird mit dem Bonner Treffen ein Aquivalent entwickelt. Selbstbewußt wird im Ollenhauer-Haus darauf verwiesen, daß eine Einigung, die "mindestens" den Gehalt des gemeinsamen sicherheitspolitischen Position-Papiers mit den französischen Sozialisten aufweisen würde, ein erhehlicher "politischer Faktor" in Europa ware. Die Terminierung nach Genf sei bewußt, das "Ergehnis dort optimal gewesen.

# Das Auto als Symbol des Fortschritts

HEINZ HORRMANN, Berlin

Gegen Subventionen für unwirtschaftlich arbeitende Automobilbersteller in der EG und gegen Wettbewerbsverzerrung durch Abschottung nationaler Märkte hat sich Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann ausgesprochen. In einer Feierstunde im Berliner Axel Springer Verlagshaus anläßlich der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" der Zeitung "Bild am Sonntag" bezeichnete der Minister solche Stützaktionen (ohne Marken zu nennen) "eine unerfreuliche Erscheinung. Bangemann: "Es erscheint einfach nicht akzeptabel, den freien Wettbewerb durch Subventionen zu verfälschen, die zwangsläufig nicht subventionierte Hersteller in Schwierigkeiten bringen könnten." Solche Eingriffe in den Wettbewerb durch künstliche Stützungen wären außerdem nicht leistungsfördernd; sie brachten das Management der Unternehmen eher zum Einschlafen.

Die Bundesrepublik Deutschland sei der freieste größere Automobilmarkt der Welt. Jeder könne sich hier an einem fairen Wettbewerb beteili-

Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer Verlag AG, Peter Tamm. nannte das Automobil ein "ganz persönliches Stück Freiheit für den Menschen" und \_ein Symbol des Fortschritts". Peter Tamm sagte: \_Letztlich dient doch die in regelmäßigen Abständen immer wieder versuchte Verteufelung des Autos nur einer Sache: der Unfreiheit!" Die Bundesrepublik gehöre our deshalb zu den führenden Autoländern der Welt, weil sich ihre Industrie ständig bemühe, höchste technische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Umwelterfordermissen Rechnung zu tragen. Tamm betonte die Bedeutung der Autobranche auch für Berlin, wo sich die Industrieinvestitionen gegenüber 1978 von einer auf

mehr als zwei Milliarden Mark verdoppelt habe.

Während der Feierstunde wurdeo zum zehnten Mal die besten neuen Modelle eines Jahrgangs, nach aus-giehigen Versuchsfahrten und Beur-teilung einer internationaleo Fachju-

ry, mit Preisen ausgezeichnet. In der Klasse I (bis 1500 ccm) siegte der Mazda 323, in der Klasse II (bis 21) der Ford Scorpio 2,0i und in der Klasse III (über 2 1 Hubraum) der Mercedes W 124 (200 - 300 E).

Den großen Preis für Motorräder gewann die BMW K 75, die in Berlin gebaut wird.

Für seine Verdienste um die Automobilindustrie hatte Fiat-Chef Avocado Giovanni Agnelli den Sonder-preis zum Goldenen Lenkrad bekommmen, mit dem in den letzten Jahren Ferdinand Porsche und Henry Ford II ausgezeichnet worden waren. Da Agnelli unabkömmlich war. nahm er die Auszeichnung in Turin in Empfang. Er schickte Grußworte

Blaize: "Wir wollen die bürokra-tischen Hürden beseitigen." Das Publikum applaudierie lebhaft

# DIE WELT

# Mit Bäumen fing es an

Von Peter M. Ranke

m vergangenen Frühjahr pflanzten die Israelis bei Jerusalem Zehntausende Bäume an, in dankbarem Gedenken an den marokkanischen König Mohammed V. Er hatte im Zweiten Weltkrieg marokkanische Juden vor der Auslieferung an das französische Vichy-Regime und an die Deutschen bewahrt und ihnen damit das Leben gerettet. Die marokkanisch-israelischen Beziehungen sind gut, Israelis dürfen Verwandte in Marokko besuchen und umgekehrt.

Vor diesem Hintergrund muß man die Einladung des israelischen Regierungschefs Peres nach Rabat zu persönlicheo Friedensgesprächen mit König Hassan seheo, dem Sohn Mohammeds. König Hassan war im Herbst 1977 zweimal mit dem damaligen israelischen Außenminister Dayan zusammengetroffen, das Ergebnis war die sensationelle Reise des Ägypters Anwar el-Sadat nach Jerusalem und schließlich der Friedensschluß. Auch Peres traf sich 1981 schon einmal mit König Hassan. Die Erfolgsaussichten sind also nicht schlecht. Zumindest erhält der "Friedensprozeß" einen neuen Anstoß.

Wichtig ist, daß ohne Vorbedingungen über einen Nahost-Frieden gesprochen wird, direkt und ohne UNO-Konferenz. König Hassan, so heißt es, will eine "Heimstatt" für die Palästinenser. In diesem Fall sollte er den Fes-Plan des arabischen Gipfels von 1981 lieber im Schreibtisch lassen, denn der sieht einen PLO-Staat und die neue Teilung Jerusalems vor, ist also für Israel nicht annehmbar. Aber Peres hat vor der UNO kürzlich erklärt, daß er eigene Vorschläge ins Spiel bringen wird. Das sicherlich zustande kommende Treffen in Rabat wäre der Anlaß dazu.

Eine Reise nach Raoat paßt auch ins innenpolitische Konzept von Peres. Er will sein Amt im nächsten Herbst nicht an den Likud-Partner Shamir abtreten, muß also vorher die Koalition sprengen und Neuwahlen anstreben. Als "Friedenskandidat" der Arbeiterpartei hofft er sie zu gewinnen, zumal da nach einer Aussöhnung mit Marokko auch die große Wählerschaft marokkanischer Juden in Israel für Peres stimmen könnte. Auf Kosten des Likud-Blocks natürlich.

# Kind und Kommerz

Von Enno v. Loewenstern

s ist wohl mehr als ein Zufall, was da an Nachrichten in diesen Tagen zusammentraf. Zum einen verlautete vom Kongreß der Jungen Union - wie auch von anderen Veranstaltungen -, daß eine Gesetzesänderung zur Abtreibung nicht geplant sei; allenfalls will Bayern sich auf Umwegen der Verfassungsklage gegen die Abtreibung auf Krankenschein nähern. Der Kanzler versicherte, man wolle "eine Lage schaffen, daß niemand sagen könne: Weil meine finanzielle Lage so ausweglos ist, muß ich abtreiben." Der JU-Vorsitzende Christoph Böhr trug bei: "Wir wollen helfen, nicht strafen."

Unmittelbar danach wurde der Bericht der Benda-Kommission vorgelegt, einer Expertengruppe, die sich mit Gen-Forschung, künstlicher Befruchtung und ähnlichen Fragen befaßt hat. Dazu erklärte Bundesjustizminister Engelhardt (FDP), die Bundesregierung werde als ersten Schritt in Kürze die "Kommerzialisierung" von sogenannten Ersatzmüttern durch eine Änderung des Adoptionsgesetzes verbieten. Die Benda-Kommission ist gegen jede Art von Ersatzmutterschaft, denn dadurch werde die "Menschenwürde des Kindes verletzt".

Muß man also zusammenfassen: im sozialen Rechtsstaat darf man werdende Kinder töten, das verstößt nicht gegen die Menschenwürde; aber wenn man sie zur Welt bringt (über eine andere Frau), verstößt das gegen die Menschenwürde - ? Eindrucksvoller läßt sich die geistige Verfahrenheit der Epoche wohl nicht darstellen.

Aber zuerst zerbricht sich der liberale Justizminister den Kopf über "Kommerz", falls Kinder zur Welt gebracht werden dank einer Bezahlung an die Ersatzmutter; ansonsten freilich verspricht die Wohlstandsrepublik alle möglichen Zuschüsse zur "finanziellen Lage", und die jedem Kommerz aufgeschlossene FDP kämpft am heftigsten gegen jede Erschwerung der Abtreibung. Die Tötung von Kindern aus finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziell begünstellen Gründen der deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziell begünstellen Gründen der deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziell begünstellen Gründen der deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden, wohl aber deren finanziellen Gründen soll nicht bestraft werden gegen gege stigtes Zur-Welt-Bringen. Anscheinend schätzt man die Wähler so ein, daß ein großer Teil sich die Tötung des eigenen Kindes aus Geldgründen vorbehalten möchte, dem anderen aber kein Geld gönnt. Ehrfurcht vor dem Leben 1985.

# Revanchismus in Rot

Von Carl Gustaf Ströhm

Das Budapester "Kulturforum" der KSZE ist ohne gemeinsame Schlußerklärung zu Ende gegangen. Verhindert hat eine solche Schlußresolution nicht so sehr der Ost-West-Gegensatz als vielmehr ein schwelender Konflikt innerhalb des kommunistischen, von der Sowjetunion geführten Lagers: Rumänien lehnte eine vom Gastgeberland Ungarn aufgesetzte, für Ost und West gleichermaßen akzeptable Schlußerklärung mit der Begründung ab, gar kein Ergebnis sei besser als eine scheinbare Einigung.

Damit nahm Bukarest auf seine Weise Rache an den Magyaren, weil diese innerhalb und außerhalb des Kulturforums die Lage der ungarischen Volksgruppen, die außerhalb der Grenzen des ungarischen Staates leben müssen, zur Sprache gebracht hatten. Erst kürzlich hat der ungarische ZK-Sekretär Matyas Szürös über Radio Budapest die ungarisch-rumänischen Beziehungen als unbefriedigend bezeichnet und sich darüber beklagt, daß vor allem die "Pflege direkter menschli-cher Kontakte" zwischen beiden Ländern durch rumänische Abschottungsmaßnahmen unmöglich gemacht werde.

Der ungarische Diplomat Marton Klein erregte großes Aufsehen, als er während des Kulturforums die "Unterdrückung von drei Millionen Ungarn in den Nachbarstaaten" kritisierte und hinzufügte: "Wir (Ungarn) verurteilen Nationalismus, Vorurteile und jede Form gewaltsamer Assimilierung." Ceausescu wiederum sprach von "Revanchismus" und "Faschismus" – Ausdrücke, die im Osten üblicherweise auf Nichtkommunisten, vor allem auf die freien Deutschen, gemünzt werden.

Die angeblich friedensstiftende Funktion des Kommunismus wenigstens im eigenen Lager ist also erneut in Zweifel gezogen; dazu kommt, daß es zwar hauptsächlich, aber nicht ausschließlich um die Ungarn in Rumänien geht. Von den drei Millionen Ungarn, die Klein erwähnte, leben je 400 000 in der Tschechoslowakei und Jugoslawien sowie 150 000 in der Sowjetunion. Die nationale Frage, die von vielen Westeuropäern unterschätzt und als Relikt vergangener Zeiten betrachtet wird, erweist sich als bewegende Kraft im Osten Europas. Der Westen sollte sich dieser Tatsache stets bewußt sein.



So was hatten wir doch schon mal...?

KLAUS BÖHLE

# Das Wort vom Machtkampf

Von Peter Gillies

a gab es am Wochenende im emsländischen Papeoburg eine "Mahnwache". Vor einem Einfamilienhaus marschierte ein Häuflein von etwa dreißig Demonstranten der IG Metall auf. Mit Fackeln und Transparenteo machten sie Stimmung gegeo (vermutete) politische Plane des Bewohners. Dieser – es handelt sich um den Parlamentarischen Geschäftsführer der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rudolf Seiters - war nicht anwesend. Dafür wurden seine Kinder verschreckt.

Mahnwache? Die Fackel-Demo. die zutreffend als Psychoterror gedeutet wurde, mahnt in der Tat an etwas, beispielsweise an Einschüchterungen vor einem halben Jahrhundert, als mißliehige De-mokraten, Gewerkschaftler und Juden "mahnbewacht" wurden. Erinnerungen an dunkle Kapitel der deutschen Geschichte werden von Gewerkschaftlern heute direkt und indirekt beschworen. Dies beginnt mit dem unterschwelligen Vergleich, Bonn sei auf dem verhängnisvollen Weg nach Weimar die Parallelen zu heute werden faustdick markiert -, und es endet mit der Diffamierung, wie sie die IG Metall auf einem Sonderflughiatt verbreitete: "Die Nazis naber die Gewerkschaften verboten. Die-

se Regierung will sie ausbluten." Diese infame Agitatioo geht weit über Stilfragen hinaus. Eine Großorganisation unterstellt einer demokratisch gewählten Regierung Nazi-Methoden. In seiner eigenen Jugendorganisatioo dagegen erweist sich der Deutsche Gewerkschaftsbund gleichzeitig als unfähig, eine klare Trennlinie zu Kommunisteo zu ziehen. Die gemäßigten Einzelgewerkschaften unterlageo bei dem Versuch, sich vom Bündnis mit Organisationen abzugrenzen, "die in totalitären Gesellschaftssystemen oder undemokratischen Staatsformen das Ziel ihrer politischeo Beschäftigung sehen". Es wird künftig noch schwerer sein, Kommunisteo als einflußlose Randgruppen im Gewerk-

schaftslager abzutun. Der Streit, der die Gewerkschaften so tief in die ideologische Kiste greifen läßt, tobt um einen schon recht betagten Paragraphen, den 116 des Arbeitsförderungsgesetzes, besser: um seine Auslegung. Des-sen Zielrichtung, daß der Staat in einem Arbeitskampf neutral zu bleiben habe, ist nicht umstritten. Kontrovers hleibt jedoch die Frage,

durch welche Handlungen (oder Uoterlassungen) der Staat diese Neutralität bewirkt. Aufgeflammt ist sie im Arbeitskampf 1984, als die IG Metall mit Punktstreiks Schlüsselproduktionen in einem Tarifgehiet lahmlegte und es dadurch Betrieben in anderen Regionen unmöglich machte, zu arbeiten, weil die Zulieferungen ausblieben.

Diese drittbetroffenen Arbeitnehmer, indirekt Opfer der gewerk-schaftlichen Streiktaktik, sollten kein Kurzarbeitergeld erhalten; zwei Gerichte verurteilten im einstweiligen Anordnungsverfahren die Bundesanstalt für Arbeit jedoch zur Zahlung. Im Klartext: Eine öf-fentliche Kasse, gespeist aus Zwangsbeiträgen von Arbeitnehmern und Uoternehmen (manchmal auch aus Steuergeld), finanziert die Folgen des Arbeitskampfes, wird also als Streikkasse der Gewerkschaften mißbraucht.

Ließe man es bei dieser Praxis, finanzierte der Staat eine bestimmte Streiktaktik, verließe die Neutralität und leistete einen Beitrag zur Verlängerung von Arbeitskämp-fen. Mit dem "Minimax"-System – durch preiswerte Nadelstiche werden ganze Branchen lahmgelegt es unter Billigung von Ger ten gelungen, mit minimalem finanziellen Einsatz die ganze Volkswirtschaft entscheidend zu treffen. Bliebe die Kasse der Bundesanstalt neutral, ließe sie also gesetzeskon-form ihre Zahlungen weiter ruhen, ständen die Gewerkschaften in der Tat vor dem Prohlem, für ihren Streik das volle Risiko - auch das



Staat im Staate? IG-Metall-Chef

essenlage verdeutlicht, daß man die Frage nicht den Tarifparteien überantworten sollte.

Für die Gewerkschaften gäbe es aus ihrer Sicht keinen Anlaß, diesen unvergleichlichen Zugriff in öffentliche Kassen auf dem Verhandlungswege preiszugeben. Sie haben sich deshalb auf den der Agitation begeben, im Parlament und außerhalb, mit Kampfdrohungen unterschiedlicher Abstufung, die -wie gestern wieder - his in die Nä-he des rechtswidrigen politischen Streiks reichen. Wer den Paragraphen ändere, so die IG Metall, führe den "offenen Machtkampf gegen die Gewerkschaften".

Damit stellen sich die Gewerk-schaften auf eine Stufe mit dem Staat, wenn nicht höher. Tatsächlich sind sie eine Interessenvertretung, gewiß eine wichtige, aber eben nicht mehr. In diesem besonderen Fall behält sich der Staat zudem eine Schiedsrichterfunktion vor. Er muß die Kampfparität und Waffengleichheit zwischen Ge-werkschaften und Arbeitgebern sichern und für faire Arbeitskämpfe sorgen. Die Neutralität der öffentlichen Kassen gehört dazu.

Die Bundesrepublik Deutschland ist weder ein Gewerkschaftsnoch ein Unternehmerstaat noch die Beute einer sonstigen Gruppe, sondern ein sozialer und demokratischer Rechtsstaat. Stellte er sich auf die Kampfebene der Gewerkschaften oder ließe er sich gar erpressen, nähmen alle drei Merkmale – das soziale, das rechtliche und das demokratische - Schaden. Wenn jetzt wieder der soziale Frieden beschworen wird (er wird es stets, wenn der Staat aus Gründen des Gesamtwohls bestimmte Leistungen begrenzen und weitere verweigern muß), sei daran erin-nert, daß die Machtbalance zwischen den Gruppen ein tragendes Element dieser Befriedungspolitik

Ein Kompromiß sollte dennoch ge- und versucht werden. Die größte Regierungspartei, die CDU, ist über diese Frage gespalten. Die Ge-werkschaften haben, milde gespro-chen, Mitgliedsprobleme; über eine Welle von Neueintritten ist bei ihnen jedenfalls nichts bekannt. Kasse macht sinnlich, wie man weiß, der Entzug voo Kasse ernüchtert. Er zwingt die Beteiligten, über Pa-ragraphen hinauszudenken.

# IM GESPRÄCH Rahsan Ecevit

# Eine Türkin in der Politik

Von Evangelos Antonaros

C ie ist nicht die erste Frau, die je-Omals an der Spitze einer türki-schen Partei stand. In den Jahren vor dem Putsch der Generale hatte die Kommunistin Behite Boran die nach Moskau orientierte "Türkische Arbeiterpartei" geleitet. Aber Rahsan Ecevit, am Wochenende einmütig zur Vorsitzenden der "Demokratischen Linkspartei" gewählt, hat, anders als die Altkommunistin Boran, Chancen zum Erfolg mit ihrer Partei.

Die einundeschzigiöhrige schlan-

Die einundsechzigjährige, schlan-ke, fast zierliche Frau mit den feinen Gesichtszügen, der schmalen Nase. den manchmal schläftig wirkenden Augen und dem mittellangen Haar ist in der Politik kein Neuling: Als Frau des nun von den Generälen his zum Jahre 1992 mit einem Betätigungsverbot belegten früheren sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Bülent Ecevit hat sie das politische Geschäft von der Pike auf gelernt. Als ihr Mann vor der Machtergreifung durch das Militär dreimal Regierungschef war, gab es böse Zungen, sogar in Ecevits "Republikanischer Volkspartei", die wissen wollten, daß wichtige Entscheidungen nicht von ihm, sondern von Frau Rahsan getroffen wurden. Sie leitete damals die Frauenorganisatioo der Partei. Manche Parteigenossen sollen damals sogar entrüstet über Ecevits Willensschwäche gewe-

Daß hingegen Rahsan Ecevit wil-lensstark ist, steht außer Diskussion: Die kinderlose Parteivorsitzende aus Istanbul hat im Laufe der letzten Monate eine Partei praktisch aus dem Nichts organisiert. Nur wenige voo den ehemaligen Parteigängern ihres Ehemannes, der sich nicht einmal zu politischen Fragen äußern darf, sind ihm his heute treu geblieben. Anders als im Fall des konservativen Ex-Premiers Demirel, der durch die fünf Jahre des Militärregimes eine intakte Parteiorganisation retten konnte, hatte Ecevit bereits vor dem Putsch der Generale viele Sympathien unter den Türken verloren.

Hinzu kam, daß zahlreiche Sozialdemokraten, vor allem die Vertreter der jüngeren Politikergeneration, Unterschlupf bei neugegründeten Parteien suchten, um den Zug nicht zu verpassen. Als die politische Situatioo zusätzlich liberalisiert wurde und Frau Ecevit sich daranmachte,



Mehr als die Erbin ihres Mannes: Rahsan Ecevit

eine \_Massenbewegung ins Leben zu rufen, sehlten ihr zunächst die Kader. Aus diesem Grunde verzögerte sich die Gründung der Partei um mehrere Monate.

Selbstsicher, wie sie ist, weist die seit mehr als fünfunddreißig Jahren verheiratete Frau alle Aufforderungen der anderen Linksparteien zurück, eine einheitliche sozialdemokratische Formation zu bilden. Unsere Partei hat mit den bereits existierenden Gruppen nichts gemeinsam", sagte sie; zeitweilig sprach sie von Zehntausenden eingeschriebener Parteimitglieder Als letzte Woche die Gründung der "Demokratischen Linkspartei\* endgültig bekanntgege. ben wurde, gab es über die Mitgliederzahl keine näheren Auskunfte. Aber Frau Ecevit hatte die erste Hürde genommen.

Die Parlamentswahlen, die spatestens 1988 stattfinden müssen, sind der nächste Test. Frau Ecevit will his dahin ihre Partei zur "seriösesten Oppositionsgruppe" ausgebaut haben. Unabhängige Beobachter beurteilen die Situation allerdings skeptischer. Für sie ist es keineswegs sicher, daß diese Gruppe, die nicht nur auf deo ersten Blick wie ein Familienbetrieh aussieht, imstande sein wird, die Zehnprozenthürde zu überspringen und ins türkische Parlament einzuziehen. Allerdings ist jede Prognose in der türkischen Politik heute sehr gewagt, weil sich die Situation fortlaufend verändert.

# **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

Sie meint zur ÖTV-Entscheidung:

Der geschäftsführende Hauptvorstand der ÖTV setzte sich über die erneute Aufforderung der Basis hinweg, wegen der Verteilung einer einmaligen Sonderzahlung der Lufthansa den Flugbetrieb des Unternehmens durch Streik lahmzulegen. Der Vorstand konnte das, weil er laut ÖTV-Richtlinien das Ergebnis einer Urabstimmung nur dann beachten muß, wenn es vor einem Streik zu-stande kommt ... Im Gegensatz zur ersten beteiligte sich an der zweiten Urabstimmung nur noch ein Drittel der betroffenen ÖTV-Mitglieder.

# Frunffurter Allgemeine

Die Fernsehbilder rücken räumlich weit auseinanderliegende Ereignisse zusammen, lassen unterschiedliche Tatbestände zu einem Handlungsablauf verschwimmen. Das Blutbad auf Malta und der Bombenanschlag in Frankfurt geraten auf diese Weise zu einer Einheit, und das Bild vom internationalen Terrorismus, der wie eine weltweite Krankheit nahezu unberechenbar seine Opfer fordert, drängt sich auf ... Es ist m diesem Zusammenhang bezeichnend, daß die Ent-

führer der ägyptischen Verkehrsma-

schine un die Bombenleger in Frank-

furt nicht einmal mehr Erklärungen abgaben oder Forderungen formulierten.

# MORGEN

Er geht auf die Geo-Forschung ein: Künstliche Befruchtung, sogenannte Retortenbahys, Emhryoversuche und Gentechniken werfen Fragen auf nach der Gefährdung des Menschen, seiner Würde und Individualitāt. Die Antworten der Benda-Kommission sind, der diffizilen Thematik entsprechend, vielschichtig, aber in einigen zentralen Punkten klar. Den "geklonten" Menschen, den Homunculus von in beliebiger Zahl künstlich züchtbaren Boris Beckers oder Albert

#### Einsteins, darf es nicht geben. **RUDE PRAVO**

Das Prager RP-Blatt nimmt Libyen in

Es ist aber nicht uninteressant, daß einige internationale Kreise den erschütternden Zwischenfall (auf Malta) sofort gegen Libyen zu mißbrauchen versuchten, obwohl der offizielle Sprecher Libyens betoote, sein Land habe nichts mit dem Fall zu tun. Die antiimperialistische Orientierung Libyens ist schoo lange Zeit ein Dorn im Auge bestimmter Kreise im Westen. Die CIA soll sogar den Auftrag erhalten haben, eine geeignete Gele-genheit zu einer antilibyschen Provokation zu ergreifen.

# Wirtschaftswaffe CBI: Keine weiteren Castros?

Was die USA für die Karibik zu tun versuchen / Von Werner Thomas

Die neunte Karihik-Konferenz in Miami war nicht nur die bisher größte Veranstaltung dieser Art. Sie hatte auch eine besondere Bedeutung: Es galt, eine erste Zwi-schenbilanz zu ziehen über das wirtschaftspolitische Entwicklungsprogramm der Reagan-Regie-rung für diese unruhige Region, "Caribbean Basin Initiative" (CBI) enannt. Seit 1. Januar 1984 ist das CBI-Abkommen in Kraft, an dem sich einundzwanzig Länder beteiligen. Kuba und Nicaragua blieben ausgeschlossen.

Die beiden einzigen marxisti-schen Staaten des amerikanischen Kontinents veranlaßten Washington zur Aktion. "Wir haben ein moralisches Interesse, diese Hemi-sphäre vor weiteren Castros und Ortegas zu schützen", erinnerte Vi-zepräsident George Bush, einer der Konferenzgäste. "Wir haben ein moralisches Interesse, demokra-tische Führer zu fördern." Anders als andere Wirtschaftsverträge, die Lome-Vereinbarungen etwa, die afrikanischen Nationen den EG-Markt öffnen, verfolgt CBI eine politische Strategie. Bush: "Die Demokratie ist der Schlüssel einer langfristigen politischen Stabili-

Jamaicas Premier Edward Seaga, Nachfolger des Sozialisten und Castro-Freundes Michael Manley und Anfang 1981 erster ausländischer Besucher des neuen US-Präsidenten Ronald Reagan, hatte wichtige Denkanstöße gegeben. Der Ökonom empfahl damals eine tatkräftige Unterstützung der Privatinitiative. Er konnte Reagan rasch überzeugen.

Das CBI-Programm erleichtert den kleineren Ländern der Karibik und Mittelamerikas - Mexiko, Ko-humbien und Venezuela gehören nicht zu den Vertragspartnern -den Zugang zum größten Konsu-mentenmarkt der Welt, den USA. Viele Waren dürfen zollfrei in die Vereinigten Staaten exportiert wer-den. Es fördert zudem die Entwickhung nichttraditioneller Produkte und damit die Diversifizierung der Wirtschaftsstrukturen. Unabhängig von dem auf zwölf Jahre terminierten Abkommen erhöhte die

Reagan-Regierung ihre direkte Wirtschaftshilfe an einige Front-staaten der Region wie El Salvador, Costa Rica, Honduras und Jamaica. El Salvador erhält fast 400 Millionen Dollar pro Jahr.

In dem supermodernen Kon-greßzentrum Miamis wurde em lebhafter Meinungsaustausch ge-führt. Im Kreuzfeuer der Kritik stand immer wieder die Tatsache. daß ausgerechnet die Textilfabri-ken, eine Wachstumsbranche in der Region, ihre Erzeugnisse nicht zollfrei in die USA einführen kann. Der Kongreß hatte sich von Lob-byisten-Kreisen unter Druck setzen lassen.

Venezuelas sozialdemokratischer Präsident Jaime Lusinchi forderte eine drastische Erhöhung der direkten Hilfsmaßnahmen Während die Reagan-Regierung et-wa 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr auf die CBI-Staaten verteilt, investiert die Sowjetunion drei Miliar-den Dollar jährlich in Kuba. John Compton, der Premierminster von St. Lucia, unterstrich jedoch das Motto des Programms: "Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen weder Almosen noch Geschenke."

Viele Kongreß-Gäste vertraten die Ansicht, daß Seagas Jamaica die CBI-Möglichkeiten bisher am besten zu nützen wußte. Von den 285 privaten Investitionsprojekten seit Januar 1984 entfallen allein 75 auf die größte englischsprachige Karibik-Insel Jamaica kämpft allerdings weiter mit schweren wirt-schaftlichen Problemen, nicht zu-letzt deshalb, weil die Weltmarktpreise für die wichtigsten Exportprodukte (Bauxit, Zucker) in eine Talsohle taumeln.

Hermann S. Heise, ein Vertreter des Bonner Entwickungshilfernini-steriums, wünscht ein stärkeres Engagement deutscher Geschäftsleute in der Region. Auch die Europäer können von dem CBI-Abkommen profitieren", sagte er.
Sein Urteil über das Entwicklungshilfeprogramm: "Ein Schritt in die
richtige Richtung, trotz aller Mängel. Ich bin optimistisch."

Seit Reagan und Seaga vor fast fünf Jahren über eine wirtschaftliche Waffe zur Bekämpfung des

marxistischen Einflusses nach-dachten, ist kein Land des amerika-nischen Kontinents mehr kommunistisch geworden. Auch El Salvador kippte nicht. Oft waren jedoch auch militärische Maßnahmen er-forderlich – Waffenlieferungen, Ausbildungs- und Beraterdienste, eine Intervention. Herbert Blaize, seit einem Jahr

demokratisch gewählter Premier Grenadas, dankte der Reagan-Regierung für die "Rettungsaktion" im Oktober 1983, mit der amerikanische Truppen einen marxisti-schen Putsch beendet hatten. Er schen Putsch beendet hatten. Er konnte die ersten wirtschaftlichen Erfolge melden ("Es geht aufwärts") und über ein Beispiel für CBI-Gesinnung berichten: Der Insel war der Zement ausgegangen, eine Folge der regen Bauaktivitäten. Um den Import-Prozeß zu beschleunigen, beschloß das Kabinett die Abschaffung der bisher erforderlichen Einfuhrlizenzen. forderlichen Einfuhrlizenzen

bürokratischen Kummer gewohnte



# Schon werfen die Wahlen Schatten voraus

Der erste Tag der Etat-Debatte im Deutsehen Bundestag, das ist traditionell die Möglichkeit für die Opposition, die Politik der Bundesregierung aufs Korn zu nehmen. Gestern war es auch Auftakt für den Beginn des Bundestags-Wahlkampfes.

Von EBERHARD NITSCHKE

er Haushalt stand dramaturgisch richtig plaziert als Kulisse im äußersten Hintergrund des Bundestags-Plenarsaals, als am Dienstag das Parlament über den 263.5-Milliarden-Mark-Entwurf der Bundesregierung für 1986 debattierte. Es ist nur noch ein Ritual, das alle Ressorts betreffende Papiergebirge, diesmal in 45 Aktenordner gepreßt, im Hohen Hause auch in der Auslage zu zeigen, wenn die Parteien unterschiedliche Meinungen über diese Ware zum Ausdruck bringen. Das Mehrheitsurteil jedenfalls über das, was da auf neum aneinandergerückten Sesseln bereitgehalten wurde, hieß: akzeptiert!

Die Zweite Lesung des Einzelpla-nes 04, also des Einzelplanes des Bundeskanzleramtes, bietet nach gutem parlamentarischen Brauch Anlaß, eine umfassende Zwischenbilanz der Regierungspolitik zu ziehen. Damit hatte Oppositionschef Hans-Jochen Vogel, als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, zweifellos recht, als er die Debatte eröffnete. Die große Bilanz, verbunden mit einem hreiten Alternativ-Angebot zu dem, was da in 45 Bänden auf Tausenden von Seiten geschrieben steht, verengte sich aber sofort im zweiten Satz durch den Angriff. Die Regierung, so Vogel, lasse dem Gegner nicht seine Würde, wolle ihn ausgrenzen, ja vernichten. Es war der Auftakt für eine Vormittagssitzung, in der die Parlaments-Stenographen mit dem Festhalten von Zwischennfen nicht mehr nachkamen - und das ist neben anderem noch immer das Zeichen dafür gewesen, daß der Wahlkampf eröffnet wurde.

Eine schlechte Rede war das auf keinen Fall, durchgehend im Timbre des Beleidigten. Entrüsteten gehalten, im sicheren Gefühl, zur besten Fernsehzeit in die Wohnzimmer zu kommen, und daher auch mit der wohl zum ersten Mal im Hohen Hause so direkt ausgesprochenen Aufforde rung verbunden: "Meine Damen und Herren, die Sie draußen zusehen . . . " Hilfe für die Schwächeren wurde da versprochen, handliche Zahlen von Zahnarzt-Einkommen wurden genannt, und gerade sie, die im Munde hantieren, wurden als Zeugen für eine angehliche "Ellenbogen-Gesellschaft" bemüht.

Vogel, der es erlebt hat, daß der SPD-Kanzlerkandidat Johannes Rau voreilig gegebene Versprechungen zur Rücknahme von Regierungs-Sparbeschlüssen nach Wahlerfolg wieder rückgängig machen mußte, gah andere Versprechen für einen solchen Fall. Im Streit um die Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes, in dem die Gewerkschaften eine Schwä-



Kanzler Kohl und Außenminister Genscher verfolgen die Ausführungen von Oppositionsführer Vogel

losen Mann wie Ihnen gelingt...", war der Anfang.

chung der Betriebs- und Aufsichtsrä-

te durch Zulassung von "Splitterver-

tretungen" sehen, griff Vogel wieder

zum alten Vokabular, als er sagte, die-

se Kampf- und Konfliktgesetze".

sollten sie wirklich "von Protagoni-

sten des Klassenkampfes voo oben"

beschlossen werden, würde die SPD

fühlt sich getroffen", meinte Vogel,

als die Zwischenrufe zunahmen, als

Bundestagspräsident Philipp Jennin-

ger einen "Heuchelei!"-Ruf rügte, als

eine Verminderung des Etats der Bundeswehr um 1,8 Milliarden Mark

versprochen wurde, weil auch mit

dem Rest noch genügend Abwehr-

Doch wenn der Lärmpegel ein Kri-

terium dafür sein sollte, daß Treffer

erzielt wurden, dann konnten als er-

ste Redner der Regierungsbank Bun-

deskanzier Helmut Kohl, Wirtschafts-

minister Martin Bangemann und

Fraktionschef Alfred Dregger (CDU)

zufrieden sein. Dreggers Wort an Vo-

gel: "Sie haben Heiterkeitserfolge er-

zielt, und wenn das einem so humor-

Ein letztes Zupfen au der Fliege: Auch für die Saaldiener des ges kann die viertägige Etatdebatte beginnen.

"Der Lärmpegel zeigt: die Union

sofort wieder aufheben.

Potential gegeben sei.

Bei Bangemanns Aufzählung der Mißerfolge früherer nutzloser Beschäftigungsprogramme der sozial-liberalen Regierung, die nach seinem eigenen Bekunden damit 70 Milliarden Mark in den Kamin schickte, schaltete sich sozusagen als zweite Stimme die in der ersten SPD-Reihe sitzende ehemalige Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Anke Fuchs, ein. Unaufgefordert bekannte der Wirtschaftsminister, daß seine Partei damals "zu lange" diese falsche Therapie mitgetrageo hätte.

Vergeblich bemühte sich der amtierende Bundestagsvizepräsideot Julius Cronenberg von der FDP die immer größer werdende allgemelne Unruhe zu dämpfen. Da half keine geschwungene Glocke mehr, da half nur noch der Appell: "Wenn schon Zwischenrufe, dann hitte doch so laut, daß sie der Redner auch verstehen kann!"

Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der lange inmitten seiner Fraktion saß und erst spät auf die Regie-



rungsbank stieg, beteiligte sich nicht

an den Zwischenrufen, ohwohl die

Konferenz der Supermächte voo

Genf und der deutsche Anteil an ih-

rem Zustandekommen einen bedeu-

tenden Anteil in allen Reden batte. Er

hat es gelernt, seine Anteilnahme am

Geschehen durch ein bemerkenswer-

tes Minenspiel auszudrücken, wobei

kräftiges Kopfnicken ooch die ein-

deutigste Bewegung ist. Das wurde

zum Beispiel gezeigt, als Hans-Jochen Vogel sagte: "Das Ergehnis der

Gespräche der mächtigsten Männer

der Welt ist ermutigend und die Be-

reitschaft, sie fortzusetzen, für sich

Um 12.05 Uhr ging Bundeskanzler

Helmut Kohl ans Mikrophon. Die

schoo ein Erfolg."

Was auffiel an diesem Höhepunkt eines parlamentarischen Jahres: von den Grünen wurde eigentlich kaum Notiz genommen, die Rede des an den Rollstuhl gefesselten Sprechers dieser Partei, Christian Schmidt aus Hamburg, fand vor einer dezimierten Fraktion statt, die zuletzt nur ooch sieben Plätze einnahm. Als Schmidt sagte: "Wir halten daran fest, daß Genf ein Mißerfolg war", rührten sich zwei einsame Hände zum Beifall. Zwischenruf aus der CDU: "Wer war das?"

# Leise rauscht ein weißer Strich übers Land Zumerstenmal waste sich der ganz neuen, die auch gar nicht mehr fühlt sich wie in einem Fluez

Zum erstenmal wagte sich der neue Superzug der Bundesbahn in die Öffentlichkeit: Mit 317 Kilometern in der Stunde erreichte der ICE auf der Strecke Bielefeld–Essen kurzzeitig einen nenen deutschen Geschwindigkeits-Rekord.

Von HEINZ STÜWE chtung Schnellfahrten. Achten Sie auf durchfahrende Zūge", steht auf dem großen wei-Ben Schild an der Treppe zu Gleis 2. Bahnhof Oelde, Dienstag morgen 9.00 Uhr. Zwei Dutzend Berufstätige und Schulkinder warten frierend auf den Eilzug nach Bielefeld. Als er eintrifft. kommeo ihnen ungewöhnliche Fahrgäste entgegen: Acht Beamte der Bahnpolizei mit drei Schäferhundeo. Sie macheo sich sofort daran, Bahnsteig und Gleise sorgfältig zu untersuchen - auch später sieht man an der Strecke Bahnpolizei mit Hunden. Vorbereitungen zwei Stunden vor einer Premiere, die der Bundesbahn ein Stück Zukunft erschließeo soll.

Die Bahn präsentiert mit dem Intercity Experimental (ICE) offiziell den Prototypen künftiger Hochgeschwindigkeitszüge. Die Premiere findet dort statt, wo der ICE schon in den letzten Wochen unter Ausschluß der Öffentlichkeit getestet wurde: auf der Schnellfahrtstrecke zwischen Bielefeld und Hamm im östlichen Westfalen

Auf dieser schnurgeraden Strecke ohne Bahnübergänge fahren die IC bereits heute 200 Stundenkilometer fahrplanmäßig. Mit der neuen Zuggeneratioo solleo - zumindest auf einigen Strecken - 250 Kilometer erreicht werden. Das würde die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Haltezeiten von zur Zeit 108 auf 170 his 180 Kilometer pro Stunde erhöhen. Der neue Superzug soll damit, so hoffen zumindest die Bundesbahner, noch attraktiver werden und Geschäftsreisende zum Umsteigen von Auto oder Flugzeug in den Zug bewegen. "Doppelt so schnell wie das Auto, halh so schnell wie das Flugzeug", hat Bundesbahn-chef Reiner Gohlke als Losung ausge-

Noch ist die "neue Dimension des Reisens" jedoch lange nicht verwirklicht. Der erste

ist längst ausgerollt, die Musiker der wärmeo Finger und Instrumente an den elektrischen Heizstrahlern, als der Hauptakteur angekündigt wird. Und dann kommt er, der neue ICE rollt auf Gleis 3 Bielefelder Hauptbahnhofs. Die aerodynamisch optimal geformte Nase erinnert eher an einen Düseniet. Doch gehört sie einer Lokomotive, allerdings

besooderen,

Schritt ist aber alle-

mal ein Gruod zum

Feiern: Der endlos

lange rote Teppich

ganz neuen, die auch gar nicht mehr so heißt. Denn der "Zug der Zukunft", wie die Bundesbahn den ICE schlicht oennt, wird von zwei Triebköpfen bewegt.

Auch die Farbe weckt eher Assoziationen an fliegendes Gerät: klarweiße Lackierung mit einem rot-violetten Längsstreifen, der – 114 Meter lang – in der gesamten Länge des Zuges verläuft.

Bis 350 Kilometer pro Stunde soll dieser Flitzer erreichen. Da wundert es eigentlich, daß der ICE wie seine Ahnen vor 150 Jahren ganz oormal auf Schienen fährt. Doch die technischen Daten sprechen für sich: jeder der beideo Triehköpfe hat vier Antriehsachsen, auf die jeweils ein Drehstrom-Asynchronmotor wirkt, und leistet etwa 5700 PS. Das Ganze mal zwei macht 11 400 PS für beide Antriebsaggregate zusammen.

Wird die Leistungsübertragung noch weitgehend voo den E-Loks der Baureihe 120 übernommen, so wurde auf zahlreichen andereo Gehieten Neuland beschritten. "Eine Integration der besten Techniken, die wir haben", nennt Passagier Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber denn auch stolz den neuen ICE. Die Stromahnehmer für die beiden Triehköpfe mußten speziell für hohe Geschwindigkeiten konzipiert werden. Für die Drehgestelle in den Loks wurden besondere Aufhängungeo der Motoren gebaut, damit die Gleise auch bei hoheo Geschwindigkeiten möglichst wenig beansprucht werden, An den Rädern sorgeo Schall-Absorber dafür, daß der ICE auch bei über 300 Kilometer in der Stunde

noch leise dahingleitet.

Seit der ersten Reißhrettstudie des ICE sind 13 Jahre vergangen. Beteiligte Unternehmen – unter ihnen so klingende Namen wie Krupp, Thyssen-Hentschel, Klöckner, Siemens und AEG – habeo keine Kosten und Mühen gescheut, um deutsche technologische Leistungsfähigkeit zu demonstriereo. Voo den 77 Millioneo Mark Entwicklungskosten hrachten sie 16 Millionen auf, 17 Millionen Mark steuerte die Bundesbahn bei, den Rest – über die Hälfte also – trug der Steuerzahler.

Noch mehr als das Äußere unterscheidet sich das Innenleben des ICE von dem anderer Züge. Der Fahrgast fühlt sich wie in einem Flugzeug. Die beiden Mittelwagen des Prototyps (ein dritter Wagen ist für Meßzwecke reserviert) sind zunächst als Großraumwagen ausgestattet. Der Fahrgast nimmt auf einem stufenlos verstellbaren Einzelsitz Platz, in der 1. Klasse stehen drei, in der 2. Klasse stehen drei, in der 3. Klasse stehen drei, in der 3.

Ein paar Reiben weiter gibt es eine Arbeitszone mit Tisch für geschäftliche Besprechungen während der Reise. Auf leichten Druck mit der Hand öffnet sich die Glastür zum nächsten Wagen, und der Fahrgast steht in einer Lounge, wo er sich mit Videofilmen die Zeit vertreiben kann. Über Kopfhörer können, wie im Flugzeug, an jedem Platz Musik- und Radioprogramme empfangen werden, aber auch touristische Informationeo und Zug-Durchsageo gehört werden.

Die Gäste der Präsentationsfahrt durften noch einen besonderen Service genießen. Über einen Monitor in jedem Wagen hatteo sie den gleichen Blick auf die Strecke wie die beiden Lok-Führer. Besonders aufmerksam verfolgt wurde die elektronische Geschwindigkeitsanzeige. Bei genau 317 Stundenkilometern erreichte sie für ein paar Sekunden ihren Höchststand. So schnell war vorher noch kein deutscher Zug.

Wenige Minuten nach diesem deutschen Rekord wurde deutlich, daß auch die modernste Technik ihre Tücken hat. Das zuginterne elektronische Diagnosesystem signalisierte "eine Bremse nicht gelöst", so daß ein kurzer Halt ootwendig wurde. Der Premieren-Freude tat dies keineo Abhruch. Mit der ersten Fahrt ist die öffentliche Vorstellung des ICE noch nicht zu Ende. Bis Weihnachten geht der Superzug auf eine kleine Deutschland-Tournee.

Schon Ende nächsten Jahres sollen die Serienfahrzeuge für deo zukünftigen Hochgeschwindigkeitszug in Auftrag gegeben werden. Sie sollen dann ah Mitte 1989 ausgeliefert werden. Insgesamt 45 Züge werden dann auf den Strecken Hamhurg-Hannover-Würzburg-München, Hamhurg-Hannover-Frankfurt-Basel und

Frankfurt-Mannheim-Stuttgart-München fahren.



Vor dem Start zur Premieren- und Rekordfahrt: Ministerpräsident Rau und die Bundesminister Riesenhuber und Dollinger (Vordergrund, v. l.) neben dem ICE in Bielefeld

"Am liebsten höre ich Mozart und gute Nachrichten von meiner Bank. Neben meinen anderen Geldgeschäften kümmert sie sich auch um steuersparende Anlagen und gibt mir immer wieder wertvolle Tips. Das kann meine Bank besonders gut, weil sie zusammen mit führenden Finanzinstituten einen leistungsfähigen Verbund bildet. Ein eingespieltes Orchester."

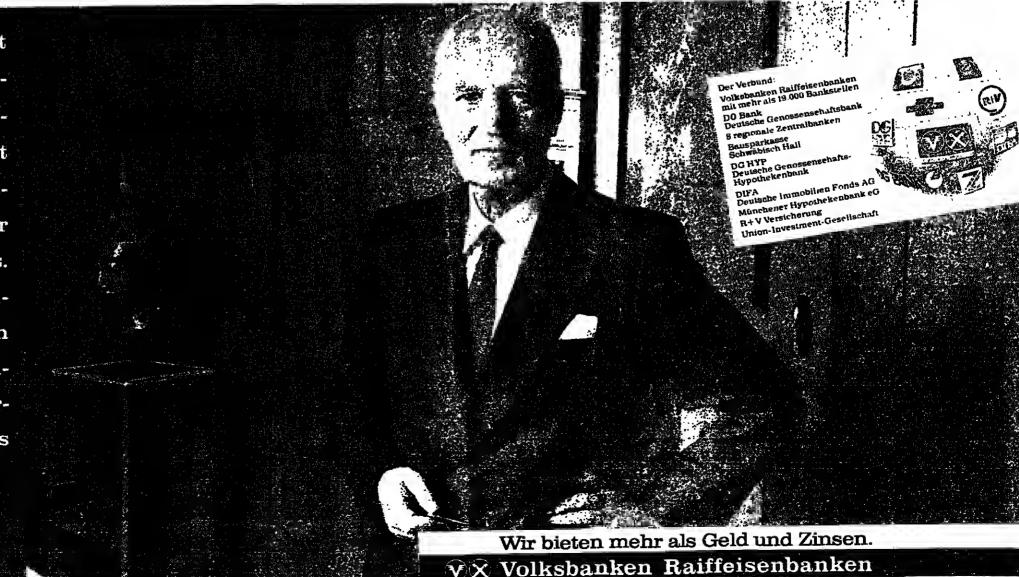

UWE BAHNSEN, Hamburg Ex-Bundesminister Hans Apel (53) wird auch nach der nächsten Bundestagswahl dem Bonner Parlament angehören. Das ist so gut wie sicher. nachdem der SPD-Bundestagsabgeordnete des Hamburger Wahlkreises 15 in den letzten Wochen gegenüber seinem Herausforderer im SPD-Kreis Nord, dem zum linken Parteiflügel zählenden Bürgerschaftsabgeordneten Hermann Scheunemann (45), deutlich an Tertain gewonnen hat. Nach den jüngsten parteiinternen Vorwahlen wird Apel sich in der Wahlkreiskonferenz, die den Kandidaten nominiert, schon jetzt auf 62 der insgesamt 138 Delegierten stützen können. Er benötigt aus den vier SPD-Distrikten, in denen die Entscheidung noch aussteht, acht Stim-

Im Mitte-Rechts-Lager der Partei. das geschlossen für Apel eintritt, wird nicht daran gezweifelt, daß er diese Stimmen erhalten wird. Für Scheunemann haben sich bislang 35 Delegierte des linken Flügels ausgesprochen. Der Bundestagswahlkreis 15 ist nicht deckungsgleich mit dem vom linken Flügel beherrschten SPD-Kreis Nord, der Apels Bundestagskandidatur wegen "mangelnder Übereinstimmung in Grundsatzpositionen" nicht mehr mittragen wollte. Ein Teil der Wahlkreisdelegierten kommt jedoch aus dem SPD-Kreis Wandsbek, einer Hochburg des Mitte-Rechts-Flügels. Das hat Hans Apel den Kampf ums politische Überleben beträchtlich erleichtert.

#### Chance genutzt

"Parteisoldat" Apel hat die Chance. die in dieser Konstellation liegt, in den vergangenen Monaten systematisch genutzt und sich den Genossen "vor Ort" als energischer Verfechter von allerlei Bürgeranliegen empfohlen. Der einstige "Kronprinz" des Kanzlers Helmut Schmidt ging "tingeln", harrte unverdrossen auf Heimatfesten, Wocbenmärkten und Frühschoppen aus, zeigte Flagge. Das hat sich ausgezahlt. Apel ist freilich auch zugute gekommen, das weite Kreise der Partei die Art und Weise, in der die Linken im Kreis Nord ihm den politischen Stuhl vor die Tür stellten, als miesen Stil gegenüber einem Genossen empfanden, der sich in Berlin als aussichtsloser Kandidat gegen den Christdemokraten Eber-hard Diepgen hatte "ins Feuer schikken lassen". Ihm zum Dank dafür und für seine 20 Jahre Arbeit in Bonn das politische Lebenslicht auszuolasen - das empfanden viele Sozialdemokraten als unerträglich

Apels Herausforderer Hermann Scheunemann, im linken Spektrum der Hamburger SPD ein Mann mit gemäßigten Ansichten und im wesentlichen sachlichem Stil. siebt sich durch diese Entwicklung auf das kommunalpolitische Feld zurückverwiesen. Doch in der Landespolitik sind die Chancen für den Haushaltsund Kulturexperten, sich weiter zu profilieren, nicht schlecht. So wird zum Beispiel in einflußreichen SPD-Zirkeln darüber nachgedacht, ob Scheunemann nach einem SPD-Sieg in der nächsten Bürgerschaftswahl Senatsmitglied werden soll, und zwar als Nachfolger für Helga Schuchardt.

#### Was wird aus Schuchardt?

Die Kultursenatorin war für Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, als er sie in die Landesregierung berief. bekanntlich eine "Traumbesetzung": inzwischen aber sind die politischen Defizite der einstigen Freidemokratin auch für ihre Senatskollegen schmerzlich deutlich geworden: Mängel in der Führung der Kulturbehörde, insbesondere im Hinblick auf das Haushaltsgebaren dieses Ressorts, fehlendes Durchsetzungsvermögen gegenüber den eigenwilligen und selbstbewußten Intendanten der Staatstheater - mit der Folge, daß Schauspielhaus-Chef Peter Zadek die Kultursenatorin öffentlich mit der flapsigen Bemerkung brüskieren konnte: "Die Tante geht mir auf den

In der Kulturpolitik hat Dohnanyi, wie in allen anderen Bereichen auch. längst die Zügel in die Hand genommen. Ein neuer Vertrag für den Balletstar John Neumeier, die künftige Intendanz der Staatsoper, die Frage ob in den staatlichen Museen die Mitbestimmung auch der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter etabliert wird (es wird dazu nicht kommen) es ist der Bürgermeister, der in derlei-Fragen das letzte Wort hat. Die Kultursenatorin ist nur noch ein politisches Versatzstück. Ihre Notierung an der politischen Börse hängt davon ah, wie viel vor allem weihliches Wählerpotential aus dem linksliberalen Spektrum die Nicht-Genossin zu mobilisieren vermag. Das wird sich bei der nächsten Bürgerschaftswahl zei-

# Kaum noch ein Zweifel "Die politische Diskussion aus dem an einem Sieg von Apel Landtag in die Partei hinaustragen" Herausforderer Scheunemann jetzt als Senator im Gespräch Der Vorsitzende der rheinischen CDU, Dieter Pützhofen, zu Gast bei der WELT

Der neue Vorsitzende der rheinischen CDU, der Krefelder Oberbürgermeister Dieter Pützhofen, will seine Partei wieder fähig machen zur politischen Diskussion. In einem Gespräch mit Redakteuren der WELT in Bonn gab er zu, daß es schon ein bemerkenswerter Vorgang" sei, wenn der bundesweit größte Landesverband der Union (138 000 Mitglieder) einen relativ Unbekannten wie ihn praktisch aus dem Stand heraus zu ihrem neuen Vorsitzenden wählt: "Das kennzeichnet auch den Zustand unseres Verbandes."

Pützhofen meinte, in Nordrhein-Westfalen verändere sich in einem erschreckenden Tempo die politische Landschaft. Vom besten Wahlergebnis der CDU vor zehn Jahren sei die Union Jahr für Jahr um einen Prozentpunkt abgesackt und nun bei knapp 37 Prozent angelangt. In dieser Situation, in der die Bürger begannen. Nordrhein-Westfalen nur noch mit einer Partei zu identifizieren, mit der SPD, gebe es für die Union als Opposition nur einen Weg: die politische Diskussion aus dem Landtag, in dem sie von der absoluten Mehrheit der Sozialdemokraten erdrückt wird, hinauszutragen in die Partei und Felder zu besetzen, die von den anderen Parteien vernachlässigt wer-

Umgewöhnungsprozeß wird schwierig", sagte Pützhofen, "und geht nicht ohne Achzen und Stohnen ah." Die CDU sei es nicht mehr gewohnt, programmatisch zu denken. Es gebe im Rheinland nicht einmal einen dafür geeigneten Apparat: "Wir haben keinen Brunnen, aus dem wir schöpfen können." Dieses "Riesendefizit" gelte es so schnell als möglich aufzuarbeiten, "denn Politik besteht nicht aus dem Abarbeiten des parlamentarischen Programms\*.

Als zweite Aufgahe für die CDU bezeichnete Pützhofen den Willen. auch wieder in die Kreise zu kommen, die heute noch bei den Initialen CDU zusammenzucken". Er meinte, der Mittelstand sei ein wichtiges Standbein seiner Partei, aber nur auf Mittelstand zu setzen, mache die CDU auf Dauer auch nicht mehrheitsfähig. Dabei machte er deutlich: "Wer heute 13 Jahre alt ist, der wählt 1990 den Landtag in Düsseldorf mit. Wenn wir also keine Themen anbieten, an denen sich die Jugend festbeißen kann, dann haben wir die Wahl beute schon verloren. Das kann kein Kin-



ztisch denken lernen Dieter Pützhofen: Wieder programs FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

derkram für Politiker sein." Dies gelte auch für die Frauen als Gruppe. Er unterstützte nachhaltig die Initiative von CDU-Generalsekretär Heiner Geißler seit dem letzten Essener Bundesparteitag, die Union aufzuschlie-Ben auch für berufstätige Frauen: "Aber es kommt darauf an, wie wir Beschlüsse in Glauhwürdigkeit umsetzen." Einen Anfang hätten die Rheinländer gemacht, indem sie in den Vorstand neben zwei Männern zwei Frauen gewählt haben. "Aber auch Heiner Geißler muß sich da noch eine Menge einfallen lassen." Als weitere Felder, wo wir die SPD packen können", zählte er auf. Wirtschaftsförderung, berufliche Aushildung, erweiterte Mitbestimmung und Kulturpolitik. Es komme auch darauf

Seine vordringliche Arbeit sehe er in den kommenden hundert Tagen, die Rheinländer möglichst geschlossen in den Fusionsparteitag am 8. März 1986 mit den Westfalen zu führen. Alle Sachprobleme seien im wesentlichen gelöst: "Die Finanzen sind klar, bei den Vereinigungen wird sich die Wirtschaftsvereinigung der CDU auch auf Westfalen erstrecken." Nur in der Frage der Regionalisierung sei noch nicht klar, oh das Ruhrgebiet zu einem lockeren Verband innerhalb der CDU-NRW zusammengefaßt wer-

an, sich deutlich von der FDP abzu-

grenzen.

Zur Frage des ersten Vorsitzenden eines geeinten Landesverbandes äuBerte sich Pützhofen vorsichtig. Er sagte: "Mein Ziel ist die Landespolitik, und der, der nach der Bundestagswahl 1987 der Landesvorsitzende der NRW-CDU ist, der wird auch der Spitzenkandidat für 1990 sein.\*

Dabei äußerte er sich nicht zu Spekulationen, der Vorsitzende der Westfalen, Professor Kurt Biedenkopf, könnte den von ihm energisch betriebenen Fusionsverband für den Übergang von einem Jahr führen, dann aber nach der Bundestagswahl in die Bundespolitik einsteigen. Pützhofen sagte lediglich: "Ich habe meine Option für die Landespolitik abgegeben." Es gebe aber keinen Zweifel, daß nur die Fusion der beiden Landesverbände zu einer eindeutigeren und besseren Darstellung der CDU in NRW führe.

Pützhofen kündigte an, es müsse zu einer "Frühbekämpfung" des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Johannes Rau in NRW selbst kommenauch im Fußball kann man den Gegner am besten schon im Mittelfeld stören". Dabei werde es vordringlich darauf ankommen, Rau auf Sachfragen festzulegen. Dann wird deutlich, daß die Wähler von Rau zwar für einen beliebten Mann gestimmt haben, aber an praktischer Politik haben sie nichts von ihm zu erwarten. Er wird das entgegengebrachte Vertrauen nicht rechtfertigen - das ist das Schlimmste, was einem Politiker geschehen kann."

# Keine Euphorie mehr beim Thema Gesamtschule

GEW-nahe Stiftung zieht Bilanz der Bildungsreform

Drei Pädagogik-Professoren haben sich aufgemacht, für die GEW-nahe "Max-Träger-Stiftung" eine vorläu-fige Bilanz dessen zu ziehen, was aus der Bildungsreform der 60er Jahre geworden ist, und zugleich Ausblicke auf Möglichkeiten und Anforderungen zu versuchen, die auf die "Bildung für das Jahr 2000" zukommen. So auch der Titel ihrer Studie (erschienen bei rororo), in der der klassische Bildungsbegriff wieder zu Ehren gekommen ist.

Der Glaubenssatz, daß die Gesamtschule zur "alleinigen Regelschule" werden müssen, steht zwar immer noch da, allein der Glauben scheint zu schwinden. Denn Klaus Klemm, Hans-Günter Rolff und Klaus-Jürgen Tillmann räumen selbst ein, daß sich das herkömmliche, gegliederte Schulsystem als außerordentlich flexibel und stabil zugleich erwiesen habe. Und: "Seibst die größte bil-dungspolitische Herausforderung. die Gesamtschule, konnte die dreigliedrige Schule nur um ein viertes Glied erganzen." Die Realität, die manche hildungspolitischen Traumtänzereien der sechziger Jahre beendet hat, ist akzeptiert. In Bonn, in einer Gesprächsrunde, verkündeten jetzt die drei Professoren selbst, daß auch unter den ehemaligen Vorkämpfern inzwischen tiefe Unsicherheit herrsche, "oh und wem" die Reformmaßnahmen genutzt hätten.

#### Spuren hinterlassen

Daß die schulpolitischen Aktivitäten der sozialliberalen Aufbruchzeit ihre Spuren im deutschen Bildungswesen hinterlassen haben, ist unstreitig. Zu den Ergebnissen zählen die drei Pädagogen in ihrer Bilanz auch in korrekter Darstellung, daß "das Gymnasium in dem Dilemma steckt, den gymnasialen Bildungsgang zugunsten quantitativer Expansion vernachlässigen zu müssen und mit der anwachsenden Zahl von Abiturienten den Wert des schulspezifischen Abschlusses zu inflationieren". So ist der Bilanzierungs-Teil dieser vorliegenden Arbeit im wesentlichen umfassend, allerdings in der Bewertung von Ursachen und Wirkung kritisch zu diskutieren.

Aber, wie der Vorsitzende der Max-Träger-Stiftung (und zugleich der Lehrergewerkschaft GEW), Dieter Wunder, in Bonn deutlich machte, geht es bei dieser Auftragsarbeit ja auch nur zum Teil um die Aufarbei-

PETER PHILIPPS, Bonn tung der Vergangenheit Vielmehr sollten und wollten die Autoren auf dieser Basis versuchen, "Grundlagen für die zukünftige Schulpoliuk zu legen". Es ist das Dilemma, daß Bildungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland nach Euphorie und der darauf folgenden tiefen Entiauschung über die Ergebnisse teurer Reform-Versuche erheblich an politischem Stellenwert verloren hat.

#### Gute alte Zeiten

Und so kramte auch Wunder in Erinnerungen" an die guten alten Zeiten, als "die Unterstützer der Reform" noch "der Fortschrittsoptimismus einte", in den Schulen auf ihrem Weg "mehr Qualität, mehr Modernität, mehr Gerechtigkeit" zu erreichen. Daß inzwischen alle Untersuchungen erwiesen haben, daß vor allem die Qualität in den Gesamtschulen erheblich schlechter ist als im herkömmlichen, gegliederten Schulsystem, verschwieg er ebenso wie die drei Professoren.

Bemerkenswert ist, daß Klemm, Rolff und Tillmann in ihrem Ausblick in Richtung auf die Jahrtausendwende darauf hoffen, daß der "klassische Bildungsbegriff wiederzubeleben" sei. Wunder sprach lobend davon, daß "Aufklärung und Klassik die Grundlage für die Ausprägungen ihres Bildungsbegriffs" bildeten. Und er ließ erkennen, daß die GEW durchaus dem Denkansatz der Wissenschaftler positiv gegenübersteht, daß es "Aufgabe der Schule ist, die Weit in ihren Zusammenhängen erfahrbar und verstehbar zu machen", was ja inhaltlich im wesentlichen auch der Forderung konservativer Bildungspolitiker nach einer Renaissance der Allgemeinbildung entspricht Klemm: Der Bürger ist darauf angewiesen, gebildet zu sein."

Die Idee der Autoren dieser Studie. Unterricht sehr viel stärker fachübergreifend zu organisieren", ist so alt wie das humanistische Gymnasium. Und so stellen sie ins Zentrum ihrer Überlegungen für die Schule mit Zukunft den Satz: "Der klassische Bildungsbegriff bezog Ganzheitlichkeit von Anfang an auch auf den gebildeten Menschen." Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf Pestalozzi, der "unter Bildung die Selbstentfaltung der Grundkräfte von Kopf, Herz und Hand verstand, also nicht die allein auf künftige beruffiche Qualifikationsmerkmale ausgerichtete Schule.

der

ie!

# In sechs Stunden verdienen unsere Sparer

so viel, wie bei deutschen Turnieren 1984 im Sattel erkämpft wurde.

und 1,3 Mio. Pferde gingen letztes Jahr bei etwa 3.143 Reitturnieren an den Start. Bei großen internationalen Veranstaltungen mißt sich die Prominenz von Australien bis Verden in den verschiedenen Spring- und Dressurprüfungen. Insgesamt setzten die Veranstalter 1984 dafür ca. 22 Mio. DM an Preisgeldern aus.

So viel verdienen unsere Kunden in knapp 6 Stunden. Denn die erfolgreichsten Wertpapiere Deutschlands hringen Tag für Tag 90 Millionen Mark Zinserträge.

Geld soilte Geld verdienen, und zwar so viel wie möglich. Pfandhriefe und Kommunalohligationen sind dazu ideal. Denn: Sie bieten Ihnen hohe, in der Regel die jeweils höchsten Zinsen.

Sie können die für Sie passende Laufzeit aussuchen. Und Ihre Papiere von heute auf morgen zum Tageskurs verkaufen oder beleihen lassen. Ihre Bank oder Sparkasse übernimmt das für Sie.

Pfandbnefe und Kommunalobligationen werden von Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken ausgegeben. Sie sind nach den speziellen Vorschriften des Hypothekenbankgesetzes und des öffentlichen Pfandbriefgesetzes durch Hypotheken und Darlehen an die öffentliche Hand gedeckt. Es gibt sie übrigens bereits seit 1769. Wir verdanken sie dem Alten Fritz.

Banken, Versicherungen und Industriefirmen wissen das natürlich. Sie kauften im letzten Jahr für mehr als 90 Milliarden Mark. Und was für die Profis richtig ist, ist auch gut für den Privatanleger.

Und noch eins: Legen Sie Ihre Pfandbriefzinsen wieder in Pfandbriefen an, damit Ihr Geld noch mehr Geld verdient.



Die Wertpapiere der privaten Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken.

# Gericht grenzt Erlaubnis zum Aufenthalt ein

Aus dem im Grundgesetz verankerten Recht auf freie Religionsausübung und Meinungsäußerung können Ausländer nicht grundsätzlich einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis ableiten. Das hat das Verwaltungsgericht Regensburg in einem Rechtsstreit zwischen zwei Missionaren der Moon-Sekte - einer Amerikanerin und einem Österreicher – und der Stadt Regensburg entschieden. Das gestern bekanntgewordene Ur-teil ist noch nicht rechtskräftig (Az RO 6 S 85 A.1821). Die Stadt hatte den beiden Ausländern die Aufenthaltserlaubnis mit Hinweis auf das fehlende Interesse der Öffentlichkeit an einer Missionierung durch die Vereinigungskirche verweigert. In dem von den Sektenmitgliedern beim Verwaltungsgericht Regensburg angestrengten Rechtsschutzverfahren bestätigten die Richter das Vorgehen der Stadt. Es liege im Ermessensspielraum einer Ausländerbehörde, hieß es in der Urteilsbegründung, eine Aufenthaltserlaubnis aus den genannten Gründen abzulehnen.

#### SAT 1 beantragt Frequenzen

Das erste private deutsche Satellitenfernsehen hat bei den für rundfunkrechtliche Genehmigungen zuständigen Stellen aller Bundesländer beantragt, SAT 1 die Nutzung der künftig von der Bundespost freizugebenden terrestrischen Frequenzen zu genehmigen. Das gab der Geschäfts-führer von SAT 1, Jürgen Dötz, gestern in Mainz bekannt. SAT 1 vertrete die Ansicht, daß eine künftige optimale Nutzung dieser Frequenzen nur dann erfolgen könne, wenn ein täg-lich mehrstündiges Vollprogramm geliefert werde, das durch regionale Programmteile ergänzt werde. Das von SAT 1 den Bundesländern vorge-legte Konzept fuße deshalb auf der Absicht, das Satellitensignal von SAT 1 an den künftigen Senderstandorten einzuspeisen und über die neuen terrestrischen Frequenzen drahtlos in die entsprechenden Versorgungsräume weiterzuverbreiten, sagte Dötz. Zugelassenen regionalen oder lokalen Programmyeranstaltern wolle SAT 1 anbieten, ihre Programmbeiträge entweder in ein von SAT 1 zur Verfügung gestelltes "Fenster" - der-zeit täglich zwischen 18.00 und 18.30 Uhr - emzufügen oder Stunden außerhalb der regulären Sendezeit von SAT 1 zu mutzen.

except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,08 per anbuted by German Language Publi-7632. Second class postage is paid od, NJ 07631 and at additional mai g offices. Postmoster: send address chan-s to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-TIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-od Cliffs, NJ 17432.

# sich in eine peinliche Lage

Der hessische Ministerpräsident Holger Börner (SPD) ist mit der Vorlage seines Gesetzes über die Weiterverbreitung von Satellitenprogrammen", das eine gewisse Korrektur der bisher statten medienpolitischen Grundsatzhaltung signalisiert, in eine peinliche Lage gekommen: Zumin-dest zum derzeitigen Zeitpunkt kann Börner nicht auf die Zustimmung seines grünen Regierungspartners rech-nen. Er ist auf die Unterstützung der Opposition (CDU and FDP) angewiesen. Die FDP hat ihm gestern eine Hilfestellung zugesichert, auch wenn sie das sogenannte Medieneinspeisungsgesetz nur als halbherzigen Schritt in die richtige Richtung be-

Die Freien Demokraten zeigten sich bemüht, auf keinen Fall den Eindruck eines "freundlichen Entgegenkommens grundsätzlicher Art\* (so der Abgeordnete Alfred Schmidt) aufkommen zu lassen. Schmidt sprach von einer Entscheidung in der Sache. Die CDU wollte sich noch nicht festlegen. Sie bemängelte, daß in Börners Entwurf eine präzise Regelung für die Werbung fehle und daß auch in Zukunft private Rundfunkveranstalter in Hessen nicht zugelassen werden sollen.

Börners plötzliche Eile, so wurde gestern vermutet, sei taktischer Natur. Er wolle sich die Zustimmung von Oppositionsabgeordneten noch vor der formellen Amtsübernahme der grünen Regierungsmitglieder si-chern, denn wechselnde Mehrheiten seien mit den Koalitionsabmachungen eigentlich nicht zu vereinbaren.

Die SPD-Landtagsfraktion hält wenig von einer schnellen Beschlußfas-

sung. Ihr Vorsitzender Ernst Welteke heß durchblicken, daß nach einer Entscheidung im Kabinett der Gesetzentwurf frühestens im Februar nächsten Jahres auf die Tagesordnung des Landtags kommen werde. Nach einer "sehr sorgfältigen Bera-tung", die auch eine öffentliche Anhörung einschließe, werde man se-hen, "ob es zu einer Mehrheit kommen kann und wie der Gesetzentwurf dann inhaltlich aussehen muß\*. Dahinter steht die Hoffnung, die Grünen zu einer Zustimmung bewegen zu können. Signale für ein Ja zu einem

modifizierten Entwurf gibt es.

Welteke raumte ein, daß die hessische SPD mit ihrer bisherigen strikten Ablehnung der Weiterverbreitung von Satellitenprogrammen in Kabel-anlagen "eine Schlacht" verloren habe. Die technische Entwicklung sei über die Partei hinweggegangen. Die FDP, die von einem "Umfall" Börners spricht, verbreitet Optimismus: Wir haben festes Vertrauen darauf. daß er demnächst im Sinne einer Lösung der Restproblematik ebenfalls kippen wird." Entscheidet das Bundesverfassungsgericht, womit ge-rechnet wird, in seinem Urteil über das niedersächsische Landesrundfunkgesetz im Sinne einer liberalen Komponente zu den bestehenden öffentlich-rechtlichen Anstalten, dann entstünde für Börner eine neue Situation. Das entsprechende Richter-Votum aus Karlsruhe in Händen, könnte er Blockade-Politiker dazu bringen, ihren Widerstand gegen private Rundfunkveranstalter in Hessen aufzugeben. Im Kabinett, beeilten sich Männer aus der Umgebung Börners zu versichern, gelten ohnehin Mehrheitsentscheidungen".

# Alternativen der CDU

190 Änderungsanträge zum hessischen Haushaltsplan

dg. Wiesbaden

Die hessische CDU will der rot-grünen Koalition, die noch im Dezember installiert werden soll, mit einem Alternativprogramm entgegentreten. Es findet in 190 Anderungsanträgen zum Haushaltsplan der Minderheitsregierung Börner für 1986 Ausdruck und soll durch Umschichtung von rotgrimen Verschwendungsmillionen\* (so Haushaltsexperte Stanitzek) finanziert werden.

Schwerpunkte sind ein Wasserschutzprogramm, ein Sonderprogramm für Nord- und Osthessen, ein Programm "Liebenswerte Heimat", eine Landesstiftung "Familie hat Zukunft so wie die Forderung von Kunst und Kultur. Allein für das Wasserschutzprogramm sollen den Gemeinden 250 Millionen Mark an zinslosen Darlehen gewährt werden, wodurch ein Investitionsvolumen von einer halben Milliarde Mark ausgelöst werde, erläuterte Fraktionschef Gottfried Milde gestern in Wiesbaden. Obwohl inseesamt in Hessen 4.5 Milliarden Mark für den Bau von Abwasseranlagen benötigt würden, stelle die Landesregierung nur 80 Millionen Mark dafür bereit. Bei diesem Finanztempo - so Milde - wurde es 25 Jahre dauern, bis in Hessen die Abwasserprobleme befriedigend gelöst werden

Die Mittel für den Denkmalschutz ("Liebenswerte Heimat") will die hessische CDU gegenüber dem Ansatz der Landesregierung verdreifschen, um einen weiteren Anstoß zur freundlichen Gestaltung von Städten und Gemeinden\* zu geben und die Lebensqualität der Menschen zu ern. Mit der von der CDU geforder ten Familienstiftung in Höbe von zwölf Millionen Mark solle - so Milde unbürokratisch und schnell eine Antwort darauf gefunden werden, daß auf Grund der sozialen Indikation in Hessen mehrals 20 000 Kinder abgetrieben würden.

# Medien: Börner manövriert , Was Europäer gemeinsam haben, ist bedeutender als das, was sie trennt"

Berzedorfer Kreis tagte in Bonn / Zehn Jahre Helsinki / Schwerpunkt Menschenrechte

HERBERT SCHÜTTE Benn Kann man nach dem hoffmungsvollen Begriff vom "Geist von Helsinki" auch schon von einem "Geist von Genf" sprechen? Auf diese Frage, die Kurt A. Körber, Gründer des Bergedorfer Gesprächskreises bei einer zweitägigen Konferenz zum Thema Zehn Jahre Helsinki - die Heransforderung bleibt" in Bonn stellte, reagierten die Vertreter der beiden Weltmächte USA und Sowjetunion betont vorsichtig. Unter den Diskussionsteilnehmern aus zehn Staaten war allein der Ostblock mit neun hochrangigen Politikern und Wissenschaft-

US-Botschafter Richard Burt bewertete Genf mit den Worten: "Der Gipfel stützte sich auf Realismus und

auf Stärke." Dem Helsinki-Abkommen mit seinen Folgekonferenzen - der sogenannte KSZE-Prozeß sei es nicht gelungen, die Kontrolle der Sowjets über Osteuropa merklich zu erleichtern oder zu lockern. Fortschritt kann nur eine veränderte Haltung der Sowjets gegenüber den eigenen Burgern und den Menschen im Ostblock bringen\*, sagte der amerikanische Botschafter.

Nach dem Dialog in Genf sei eine nüchterne Haltung angebracht. Es gehe nicht nur um militärische, sondern auch um bumanitäre Aspekte bei diesem Dialog. Burt betonte: "Wir wollen weiterkommen, wir wollen menschliche Werte schaffen." In diesem Zusammenhang wies Burt auf die neuen Technologien hin, sie seien eine Möglichkeit, eine pluralistische Entwicklung im Ostblock einzuleiten.

Auch Kanzierberater Horst Teltschik zielte in diese Richtung. "Wie wollen wir Waffen abbauen" - so fragte er - "wenn uns schon der Mut fehlt, Menschen sich frei bewegen zu lassen, Jugendliche zum Beispiel, Künstler und Sportler." Es durfe keine Illusion darüber geben, daß sich auch nach Helsinki die Auffassung über Menschenrechte in Ost und West fundamental unterschieden. Doch die Menschenrechte seien "für die Völker festgeschrieben und nicht mehr verhandelbar". Es sei von großer Bedeutung, daß Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow in Genf über ten, darüber müsse auch in Zukunft weiterhin gesprochen werden. Der Chef der politischen Abteilung im Kanzleramt betonte: "Unser Ziel bleibt eine europäische Friedensordnung, die nicht auf Furcht, sondern auf Vertrauen aufbaut." Es gebe jetzt

darum, das Gespräch nicht nur den beiden Weltmächten zu überlassen, sondern das Netz bilateraler Kontakte in Europa fester zu knüpfen.

Die Sowjets - vertreten mit drei Diplomaten und einem Generalstabsoberst vom Verteidigungsministerium - erblickten in Genf "neue Impulse für das, was in Helsinki begonnen wurde\*. Ihr Referent, Sergej Tichwinski, Rektor der Diplomatischen Akademie des sowjetischen Außenministeriums, ermahnte US-Botschafter Burt, die Erklärung der beiden Staatsführer nicht zu vergessen, daß keiner von ihnen eine militärische Überlegenheit anstrebe. Ein Moskauer Delegationsmitglied grollte: Botschafter Burt hat uns eingela-

Kanzierberater Horst Teltschik

den, an einer Feier anläßlich der Nie-

derlage der Sowjetunion teilzuneh-

men." Es sei eine gefährliche These,

Genf als Sieg der USA über die So-

wietunion darzustellen. Er schloß:

Sie dürfen uns nicht in ein Mon-

Vor dieser Versammlung diploma-

tischer Spitzenvertreter - in der Go-

desberger Redoute saßen neben den

britischen, finnischen, ungarischen

und italienischen Botschaftern in

Bonn auch der deutsche Botschafter

in Moskau und ehemalige Helsinki-

Chefdelegierte, Jörg Kastl, am Tisch -

fand der polnische Referent Prof. Ma-

rian Dobrosilski Worte, die Konsens-

bereitschaft aber auch Unabhängig-

keit deutlich machten. "Was die Euro-

päer gemeinsam haben ist viel bedeu-

tender und reicher als das, was sie

trennt", sagte er. Die Schlußakte voo Helsinki habe "Millionen Menschen

strum verwandeln."

hier Elemente des kalten Krieges eingeführt." Mit Ironie warf der französische Sozialistenführer Michel Rocard ein: "Der Helsinki-Prozeß bedeutet das Management des Ungleichgewichts, ich frage mich, ob er nicht auch das Management ei-

ner kontrollierten Heuche-Das Prohlem der militä-

in Ost und West die Erweiterung ihrer

Menschenrechte gebracht". Es fiel

auf, daß vor allem die Vertreter der

kleinen und mittleren Staaten das Er-

gebnis und zum Teil die Festschrei-

bung von Helsinki lobten. Der franzö-

sische Historiker Joseph Rovan, Pro-

fessor an der Sorbonne, legte den Fin-

ger in eine Wunde, als er konstatierte:

Wir haben die völkerrechtswidrige

Annexion der baltischen Staaten in

Daraufhin hielt ihm ein Ostblock-

Politiker umgehend vor: \_Sie haben

Helsinki juristisch anerkannt."

rischen Balance, die Frage von Rüstung und Rüstungskontrolle wurden bei dieser Begegnung kurz nach dem Genfer Gipfel von dem Thema Menschenrechte verdrängt. Die Vertreter der "DDR" wiesen auf ihr Menschenrechtsverständnis hin, das Recht auf Arbeit und auf demokratische Mitgestaltung in den Betrieben gehört dazu. Einer von ihnen meinte: . Was nützt schon einem hungernden An-alphabeten die Pressefreiheit?" Lebhafter Widerspruch, der Theo Sommer ("Zeit") zu der Feststellung veranlaßte, nur bei Bestehen der Meinungsfreiheit könne ein Hungernder sich artikulieren und damit Hilfe erhalten. Gerade auf diesem Feld der Hilfe für die Dritte Welt bätten die Ostblockländer noch einiges nachzuholen. Sommer

wunderte sich über die Gesprächsstrategie der Moskauer Politiker: "Der Begriff SDI ist in diesen zwei Tagen von östlicher Seite gar nicht beoutzt worden, so als ob der Zaunpfahl, mit dem man in Genf winkte, bereits in die Ecke gestellt

Die Sowjets ließen sich aus der Reserve locken. Das SDI-Programm - so meinte ein Sprecher -habe einen aggressiven Charakter, es solle ein Fact der strategischen Überlegenheit" schaffen. Sein Kollege vom Außenministerium regte an: "Warum nicht lieber die hohen Militäraufwendungen für die gemeinsame Erforschung der Krebserkrankungen ausgeben?" Staatssekretär Andreas Meyer-Landrut vom Bonner Auswärtigen Amt zitierte aus "Wallensteins Tod": "Das Vertrauen wird kommen, hat nur jeder erst seine Sicherheit."

# "Dankeschön" der Gewerkschaft für Norbert Blüm

Ungeachtet der kritischen Auseinandersetzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit der Bundesregierung und insbesondere Bundesarbeitsminister mit Norbert Blum hat sich der Vorsitzende der DGB-Gewerkschaft für Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft (GLF) Willi Lojewski, in einem Schreiben an den Minister für dessen politischen Einsatz bedankt. Anlaß für den Brief Loiewskis war die Verabschiedung des Dritten Agrarsozialen Erganzungsgesetzes am 15. November. Dieses Gesetz sieht finanzielle Entlastungen für alle kleineren und mittlereo bäuerlichen Betriebe vor. Schwerpunkte: Zuschüsse zum Einheitsbetrag für die Alterssicherung der Landwirte, Erhöhung des Bundeszuschusses in der Altershilfe für

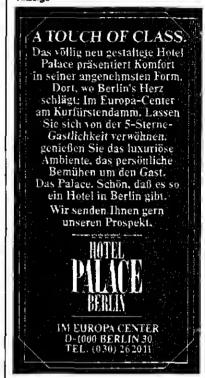

die Bauern, die Erhöhung der Zusatzversorgung für ältere Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft, Erweiterung des Berechtigtenkreises für die spezielle Altersversorgung in der Landwirtschaft und verbesserte soziale Absicherung der Landfrauen.

In seinem Brief an den Minister schreibt der Gewerkschaftsvorsitzeode, zwar seien es "vergleichsweise geringe Beträge, die bewegt worden sind", für die betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitnehmer dagegen stellten diese Maßnahmen eine spürbare Verbesserung ihrer der DGB-Gewerkschaft fährt an Blum gerichtet fort: "All jenen, die daran mitgewirkt haben – und Du hattest entscheidenden Anteil daran – hiermit ein aufrichtiges "Dankeschön" der Gewerkschaft GLF und ihres



Ein kühner Zug von der Bahn. Mit viel Technologie von AEG.

Mit der Jungfernfahrt des neuen Hochgeschwindigkeitszuges ICE\* von Hamm nach Bielefeld setzt die Deutsche Bundesbahn neue Maßstäbe für den Reisenden. Fahrzeiten werden verkürzt und der Komfort erheblich verbessert.

Auch der neue ICE fährt mit Technologie von AEG. So wurden nicht nur die Fahrmotoren von AEG gebaut, sondern auch die Bordnetzversorgung der Triebköpfe, die Energieversorgung der Mittelwagen und das neu

\*gefördert vom BMFT

entwickelte Zugsteuerungssystem, das mit Lichtleitübertragung und dezentralen Mikrorechnem arbeitet. Die Lichtleiterübertragung im Zug bietet neue Möglichkeiten der Kommunikation in der Bahn, wie zum Beispiel erweiterte Fahrgastinformationen, neue Auskunftssysteme oder Telefon am

Platz. Wer also den Zug in die Zukunft nicht verpassen will, der steigt heute in die Technologie von AEG ein.

Technologien von AEG: elektrische und elektronische Geräte, Systeme und Anlagen für Kommunikation und Information, für Industrie-und Energietechnik, für Verteidigung und Verkehr, für Büro und Haushalt.

AEG Aktiengesellschaft - Theodor-Stern-Kai 1, D-6000 Frankfurt 70 - Telefon: (069) 6001, Telex: 411 076, Telefax: (069) 6 00 54 00 - 40 Vertriebsniederlassungen in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) - Vertretungen in 110 Ländern der Erde

#### GEBURTSTAG

Der Maler und Designer Felix Jacob wird am Mittwoch 85 Jahre alt. Der gebürtige Breslauer, der heute in Gauting bei München lebt, entwarf für die Deutsche Bau-Ausstellung Berlin 1931 den preisgekrönten "Eisenbetonturm\*, einen konstruktivistischen Bau in Form einer auf der Spitze stehenden Spirale. Nach dem Krieg lehrte er zunächst in Weimar, bevor ihn Karl Hofer 1949 an die Hochschule für Bildende Künste in Berlin berief, wo er bis 1965 eine Klasse für Ausstellungsgestaltung und Malerei leitete. Im Ignaz-Günther-Haus zeigt das Münchner Stadtmuseum bis zum 8. Dezember eine Ausstellung mit seinen Werken.

#### **EHRUNGEN**

Dr. Wolfgang Bergsdorf, Ministerialdirektor und Leiter der Inlandsabteilung im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, wurde mit dem Orden eines Ritters der Französischen Ehrenlegion ausgezeichnet. Frankreichs Botschafter Jacques Morizet überreichte Bergsdorf auf Schloß Ernich die Auszeichnung. In seiner Laudatio erinnerte der Botschafter daran, daß sich Bergsdorf seit vielen Jahren für die Aussöhnung zwischen beiden Ländern eingesetzt hatte. Vor aliem dem Jugend- und Studentenaustausch widmete Bergsdorf immer wieder einen Schwerpunkt seiner Arbeit Er

selbst erklärte, daß für ihn "die deutsch-französische Nachbarschaft eine Herausforderung zur Freundschaft ist". Wolfgang Bergsdorf ist heute auch als Privatoozen: für Politische Wissenschaften an der Uni Bonn tätig.

Der Autor und Regisseur Alexan-

der Kluge hat in Berlin auf der Jahrestagung der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft den Kleist-Preis erhalten. Der mit 25 000 Mark dotierte Literaturpreis soll künftig wieder jährlich verliehen werden für Arbeiten, die sich auf Gebieten bewegen, auf denen Kleist selbst tätig war. Er war 1932 letztmalig an Else Lasker-Schüler und Richard Billinger verliehen und jetzt wieder ins Leben gerufen worden. Der im 100. Todesjahr Heinrich von Kleists 1911 geschaffene, seinerzeit angesehenste Literaturnreis zur Erinnerung an den preußischen Dichter (1777-1811) wurde unter anderem Bertolt Brecht, Robert Musil, Carl Zuckmayer, Anna Seghers. Ödön von Horvath und dem Bildhauer Ernst Barlach verliehen.

Der erste Ehrendoktorhut in der Geschichte der Katholischen Universität Eichstätt ist beim diesjährigen "Dies academicus", dem Festtag der Universität, dem Münsteraner Philosophen Professor Dr. Josef Pieper verliehen worden. Die Philosophisch-Pädagogische Fakultät zeichnete damit einen Mann aus, der seit

# Personalien

den 30er Jahren dieses Jahrhunderts zu den großen katholischen Philosophen gezählt wird. Pieper wurde 1904 in dem münsterländischen Dorf Elte geboren. Er studierte Philosophie, Jura und Soziologie in Münster und Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er an zahlreichen ausländischen Universitäten als Gastdozent und Gastprofessor tätig. Die Universitäten von München und Münster haben ihm bereits 1964 und 1975 die Ehrendoktorwürde ihrer Katholisch-Theologischen Fakultäten verliehen. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Werner Nachmann, Direktoriumsvorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist für seine Verdienste um die Wissenschaft und das
geistige Leben des neuen Deutschland, um die Aussöhnung mit den
deutschen Juden und besonders um
Gründung und Aufbau der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg von der Universität Heidelberg mit der Würde eines Ehrensenators ausgezeichnet worden.

Der Fachbereich Geschichtswissenschaften der Universität Marburg hat dem international bekannten italienischen Althistoriker Professor Dr. Arnoldo Dante Momigliano die Würde eines Ehrendoktors der Philosophie verliehen. Das wissenschaftliche Werk des 1908 in Turin gebore-

nen Gelehrten hat weit über die Grenzen des Fachs Alte Geschichte hinaus Beachtung gefunden. Der nach Tätigkeiten an den Universitäten Rom und Turin nach England emigrierte Wissenschaftler hat nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Lehr- und Forschungsaufgaben an Universitäten in Großbritannien, Italien und den USA übernommen. Er ist u. a. auch ein Schüler des großen Althistorikers Benedetto Croce, der anläßlich der 400-Jahr-Feiern der Universität Marburg 1927 die gleiche Ehrung erfahren hat.

In Anwesenheit des miedersächsischen Wissenschaftsministers Johann-Tönjes Cassens vergab die Akademie der Wissenschaften in Göttingen ihre Forschungspreise. Den mit 5000 Mark dotierten Chemie-Preis erhielt Dr. Gerhard Erker aus Mühlheim, mit dem Physik-Preis, der ebenfalls mit 5000 Mark dotiert ist, wurde Dr. Manfred Fähnle aus Stuttgart ausgezeichnet. Den mit 6000 Mark dotierten Biologie-Preis bekam Dr. Priedrich Widdel aus Konstanz zugesprochen. Mit den Gebrüder-Grimm-Medaillen wurden die Historiker Ludwig Danecke aus Hannoversch Münden und Hayo Hayen aus Varell ausgezeichnet.

#### DISKUSSION

Dr. Werner Remmers, Vorsitzender des Koordinierungsausschusses Medienpolitik der CDU/CSU und Vorsitzender der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, wird beim Intermedia-Kongreß in Hamburg (27. bis 30. 11. 85) in der Schlußdebatte zusammen mit der griechischen Kulturministerin Melina Mercauri und dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt über "Nivellierung? – Isolation? – die Wirkungen der internationalen Kommunikation auf Politik, Kultur und Gesellsschaft" diskutieren.

Der Nestor der deutschen Papyrologen und Gründer des Lehrstuhls für Papyrologie an der Universität Marburg, Professor Dr. Emil Klefling, ist im Alter von 90 Jahren sestorben. Von 1961 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1964 hatte er den Lehrstuhl an der Philipps-Universität inne. Im Mittelpunkt seines wissenschaftlichen Lebenswerks stehen die juristischen Papyri aus Agypten. Internationales Ansehen erwarb sich Professor Kießling durch die Herausgabe des "Sammelbuchs der griechischen Papyrusurkunden aus Agypten", der Berichtigungsliste" und vor allem des "Wörterbuchs". Diese drei Werke gehören heute zu unentbehrlichen Arbeitsinstrumenten in der Rechtsgeschichte, der Klassischen Philologie, der Alten Geschichte und der Theologie. Das Worterbuch umfast beute schon etwa 35 000 griechische Urkunden.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Folge des Dilettantismus

Deswegen sind wir auch

Der Artikel von Rudolf Canne macht einmal mehr deutlich, mit welchem Ausmaß an Dilettantismus der Warschauer Vertrag von der sozialliberalen Koalition in Szene gesetzt worden ist, daß es nach mehr als Jäjähriger Phase seit Ratifizierung dieses Machwerkes noch Schicksale der hier eindringlich geschilderten Art gibt.

Abgesehen von anderen grundlegenden Irrtümern, die diesem ungefragt eingegangenen Vertrag anhaften, über die die Geschichte als unparteiischer Richter zu urteilen haben
wird, sind es die bereits von dem
jetzigen Bundespräsidenten attestierten Mängel in der Wahrung der Menscheurechte, die sich hier bitter auszahlen; fast überflüssig festzustellen
ist, daß die menschenverachtende
Behandlung der Deutschen im polnischen Machtbereich System hat und
keinen Einzelfäll darstellt.

Hier bleibt ein steiniger Acker zu bestellen, und zwar in erster Linie für den einschlägigen Fachminister – zumal von einer Richtlinienkompetenz nichts zu "erfühlen" ist – dem Mit glied des Kaninetts also, das dieses Erbstück in die jetzige Koalition eingebracht hat, geht es doch um nicht mehr und nicht weniger als die E-fullung de: Schutzpflicht, die unserem Staat gegenüber jedem Deutschen (wenn denn Art. 116 GG noch einen allseits verbindlichen Sinn behalten soll) obliegt von dem "Korb III" der Schlußakte von Heisinka ganz zu schweigen. Aber vor lauter beflissener Leisetreterei des AA im Sinne eine: "Kontinuitat der Ostpolitik" (Cui bono?) wird man auch beim nächsten Tête à-tête in Warschau darüber hinwegkommen.

Es ist Chronistenpflicht, hervorzuheben, daß Herbert Wehner auf diesem Felde in aller Stille in der Vergangenheit humanitär außerst wirksam gewesen ist. Hans-Dietrich Genscher mag sich bei ihm einmal privatissime Nachhilfeunterricht geben

Winfried Fischer.

# Juden in Polen 1940

"Das Verhältnis von Polen und Juden – gestein und heute"; WELT vom 23. November

Sehr geehrte Damen und Herren, vereinfacht dargestellt wurde das Vorkriegseuropa von zwei bösartigen Ideologien behertscht: dem Faschismus mit seiner Spielart Nationalsozialismus und seiner linken Abart, dem Kommunismus. Faschismus und der ihm immanente Antisemitismus waren im Vorkriegspolen weit verbreitet und traten deutlicher zutage als im Dritten Reich. Darüber ist hier aus opportunistischen Gründen kaum etwas bekannt, weil es der Theorie von der Alleinschuld der Deutschen an der Judenverfolgung abträglich sein könnte.

So haben u. a. die polnischen Juden Emanuel Ringelblum und Dan Kurmann über ihr polnisches Martyrium vor und während des Krieges erschütternde Berichte vorgelegt. Doch obwohl ihre Bücher auch in deutscher Übersetzung vorliegen, werden sie bei uns in demutsvoller Rücksicht auf wütende polnische Proteste totgeschwiegen.

Proteste totgeschwiegen.

Zu diesem Thema schreibt Ringelblum u. a.: "Dem poinischen Faschismus und seinem Antisemitismus ist die Mehrzahl des jüdischen Volkes zum Opfer gefallen... Ihnen ist es zuzuschreiben, daß Zehntausende von jüdischen Kindern nicht gerettet und von polnischen Familien oder Heimen aufgenommen worden sind und daß Polen höchstens ein Prozent der jüdischen Opfer von Hitlers Verfolgung Asyl gewährt haben."

Nich gemig damit: Bald bildeten die Polen weitverbreitete Banden, sogenannte Schmalcomniki. Erpresser, die jeden Juden, der sich nicht freikaufen konnte, der Gestapo verrieten. Sie verlangten horrende Summen von ihren Opfern... Sogar "der deutsche Gendarm wurde in manchen Fällen zum Beschützer vor einem Überfall einheimischer Antisemiten". Ringelblum wurde von einem Polen an die Gestapo verraten.

Kurmann berichtet über polnische Pfarrer (!), die permanent von der Kanzel den Antisemitismus predigten. Sie forderten die Gemeinden kaum verbrämt zum Plündern judischer Läden auf; solche Plünderungen seien an der Tagesordnung gewesen. "Alizu viele Polen hätten es anscheinend nur allzugern gesehen, wenn die Deutschen ihr Versprechen gehalten und die Judenfrage auch für sie gelöst hätten." So Kurmann.

"Während der Bombardierung von Warschau wurde Juden vielfach kein Schutz in Luftschutzkellern gewährt. Bei der Verteilung von Wasser wurden getrennte jüdische und arische Reihen gebildet. Auf 50 Arier wurden fimf Juden zugelassen. Wenn diese mit Wasser zurückkehrten, wurden sie umgestoßen, geschlagen, das Wasser ausgegossen. Als die NSV (deutscher Wohlfahrtsverband) nach der Besetzung Warschaus an die Bevölkerung kostenlos Brot und Suppe ausgab, denunzierten Polen die in der Schlange stehenden Juden."

Diese Beispiele des jüdischen Martyriums unter den Polen sind nur willkürlich herausgegriffen; es gibt weitaus schlimmere. Der französische Regisseur Lanzmann wird den polnischen Antisemitismus kaum so deutlich darstellen. Es scheint, daß auch nun die Polen endlich von ihrer Vergangenheit eingeholt worden

Mit freundlichen Grüßen Victor Hölterling, Ludwigsburg

# Lafontaines Fehler

Sehr geehrte Damen und Herren,

Oskar Lafontaine meint, man könne eine Normalisierung des Reiseverkehrs zwischen beiden Staaten in Deutschland erreichen, wenn die Bundesregierung die "DDR-Staatsbürgerschaft" anerkenne. Dieser Vorschlag Lafontaines ist nicht nur sachlich fehlerhaft, sondern schon als Gedanke gefährlich.

Die deutsche Staatsangehörigkeit hat ihr Bezugsobjekt im Staate Deutsches Reich", demgegenüber es unverändert bestehende Vorbehaltsrechte der Vier Siegermächte gibt und das deshalb völkerrechtlich fortexistiert. Die Siegermächte haben nach 1945 an der deutschen Staatsangehörigkeit und dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsrecht für Deutschland als Ganzes festgehalten. Die Kompegenz die einbeitliche

Deutschland als Ganzes festgehalten.
Die Kompeienz, die einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit abzuschaffen, ist damit jeder deutschen Seite entzogen!

Die Anerkennung der "DDRStaatsbürgerschaft" wäre auch die
völkerrechtliche Anerkennung des
Staates DDR. Gleichzeitig wäre damit zwingend die Schaffung einer eigenen "Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland" verbunden. Beide Fakten hätten eine Fülle
von verhängnisvollen Konsequenzen: Die DDR wäre von einem Tag
zum anderen Ausland, meine Verwandtschaft in Thüringen und Sachsen Ausländer! Die deutsche Staatsangehörigkeit würde aus politischen
Gründen den ca. 18,3 Millionen Mittel- und Ostdeutschen entzogen; ein
Ereignis, das es in Deutschland gegenüber Deutschen schon einmal
gab.

Wirde nun ein dann ja ausländischer "DDR-Bürger" flüchten, so müßte er sich in der Bundesrepublik einem Asylverfahren unterziehen, das theoretisch auch mit der Ausweisung enden könnte. Würde

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto präser ist die Möblicheit der Verst dem "DDR-Ausländer" dennoch Asyl gewährt, so hätte er in der Bundesrepublik keinerlei Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung oder Rente. "Dies sind Konsequenzen, die man bedenken muß, wenn man so eine For-

derung aufstellt.

Und was würde mit uns Berlinern?

Da wir wegen der Vorbehalte der Sieger völkerrechtlich zu keinem der beiden provisorischen Teilstaaten auf deutschem Boden gehören, hätteo wir auch keine Staatsangehörigkeit.

Wir wären von einem Tag zum anderen "Staatenlose" mit allen Konse-

Weiß Oskar Lafontaine dies nicht oder ist dies seine Absicht?

In jedem Fall sollten alle demokratischen Kräfte in der Bundesrepublik mit vereinter Kraft diesen Tendenzen entgegentreten. Wir sind es aufgrund unserer moralischen und vefassungsrechtlichen Verpflichtung den Mittelund Ostdeutschen gegenüber, die ein schweres Los zu tragen haben, schuldig.

Dem stellvertretenden amerikanischen Stadtkommandanten in Berlin, John C. Komblum, kann für seine klaren Worte gegen eine Anerkennung einer eigenen "DDR-Staatsbürgerschaft" nur gedankt werden! Aber es sollte uns doch nachdenklich machen und peinlich berühren, daß sich ein Amerikaner gezwungen sieht, uns Deutschen gegenüber in dieser Frage eine Mahnung erteilen zu müssen.

Michael Krause, Berlin 31

# Wort des Tages 99 In der Mathematik muß

man auch die Machtverhältnisse berücksichtigen. Wenn ein Mächtiger teilt, beträgt seine Hälfte mindestens sechzig Prozent.

Georges Clemenceau, französischer Politiker (1841–1929)

# Verpackungen aus Kunststoff sind besonders dauerhaft.

Müllberge aus Kunststoff auch?



Nur die wenigsten Dinge sind von Natur aus so perfekt verpackt wie zum Beispiel Nüsse und Apfelsinen. Bei den meisten Waren muß die schützende Hülle industrieil geschaffen werden. Dafür haben sich vor allem Kunststoffe hervorragend bewährt.

Aber jede Packung ist irgendwann einmal leer. Wie werden wir sie dann wieder los? Werden wir irgendwann in Müllbergen ersticken?

# Kunststoffe packen alles ein.

Vom Arzneimittel bis zur Zungen wurst werden die unterschiedlichsten Produkte in Kunststoffe verpackt. Denn Kunststoff ist vielseing: er läßt sich exakt auf die Erfordernisse der jeweiligen Ware ausrichten – ob sie flüssig ist oder fest, fett- oder säurehalug, licht- oder temperaturempfindlich.

Vor allem bei der Verpackung von Lebensmineln spielt Kunststoff eine wichtige Rolle, denn ohne die perfekte Verpackung würde ein hoher Prozentsatz der Nahrungsmittel vorzeitig verderben.

# Wohin mit dem Abfall?

Ein großer Voneil der Kunststoffverpackungen – nämlich ihre Widerstandsfahigkeit – wird beim Deponieren oft als Problem angesehen: Kunststoff verwinert nicht und baut sich nicht ab. Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, daß gerade dies in Wirklichkeit umweltfreundlich ist. Denn die Zersetzungsprodukte des Mülls verursachen Grundwasserverunreinigungen. Bei Kunststoffabfallen ist das nicht der Fall,

verunreinigungen. Bei Kunststoftabfallen ist das nicht der Fall,
Deponieraum wird jedoch immer knapper. Damit wir nicht eines Tages
vor Müllbergen von der Höhe der Zugspitze stehen, können Kunststoffsabfälle genausowenig wie andere Abfälle unbegrenzt deponiert
werden. Aber wohin damit? Bei Kunststoffen gibt es zwei Wege: Die
Wiederverwertung und die Energienutzung.

#### Kunststoffe in der Müllverbrennung – ein brennendes Problem?

Bei vielen Verbrennungsprozessen – so hat uns die moderne Analytik gezeigt – entstehen Spuren des gefährlichen Sevesogiftes Dioxin. Es tauchte der Verdacht auf, daß bestimmte Kunststoffe zur Dioxinbildung in Müllverbrennungsanlagen entscheidend beitragen. Dies löste eine lebhafte Diskussion in der Öffendichkeit aus. Zahlreiche Untersuchungen wurden zur Klarung dieses Verdachts durchgeführt. Eine kunststoffbedingte Dioxinbildung in den Abgasen der Müllverbrennungsanlagen konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Selbst eine versuchsweise Verdreifachung dieser angeblich dioxinbildenden Kunststoffe im Müll führte zu keiner Erhöhung der Dioxinwerte im

Bei der Müllverbrennung verursacht der Kunststoff PVC eine Erhöhung des HCL-Gehaltes (Chlorwasserstoffgas, das mit Feuchtigkeit Salzsäure

bildet) in den Abgasen. Durch die inzwischen generell vorgeschriebene Rauchgasreinigung werden solche Abgaskomponenten aber zurückgehalten und neutralisiert. Eine Umweltbelastung durch Restunengen ist nicht zu befürchten. Müllverbrennungsanlagen müssen strengere Grenzwerte einhalten als beispielsweise Kraftwerke.

# Energie aus dem Müll?

Kunsstoffe basieren auf Erdöl. Deshalb hört man immer wieder den Vorwurf, Kunststoffverpackungen seien Energieverschwendung. Die Energie des Erdöls ist in Kunststoffen nicht verloren. Sie kann jederzeit genutzt werden. Ein Kilogramm Kunststoffabfall hat etwa den gleichen Heizwert wie ein Kilogramm Heizöl. Deshalb lassen sich in Müllheizkraftwerken beträchdiche Energienzengen gewinnen. Die 43 Anlagen in der Bundesrepublik Deutschland liefern soviel Energie, daß man eine Stadt wie Wiesbaden (250.000 Einwohner) mit Strom und Wärme versorgen könnte.

#### Recycling – oder wie man aus Kunststoff Öl und Gas gewinnt.

Neben der Energienutzung ist Recycling die andere Möglichkeit, das Mengenproblem der Kunststoffabfälle zu lösen. Schon 1972 haben die Kunststofferzeuger ein 10 Mio. DM teures Forschungsprögramm gestartet. Es hat gute Ergebnisse gebracht. Heine werden jährlich bereits nund 500.000 t Kunststoff durch Recycling wiederverwerten. Hierfür gibt es, je nach Beschaffenheit des Materials, verschiedene Verfahren: im wesentlichen beruhen sie darauf, Kunststoffabfälle nach Aufbereitungsschritten wie Zerkleinerung und Sortierung ahnlich wie Wachs einzuschmelzen und zu neuen Erzeugnissen umzuformen. Ein zukunftsweisendes Verfahren, das sich für alle Kunststoffe – auch die mit Fremdmaterialien vermischten – eignet, ist die Pyrolyse. Hierbei werden die Kunststoffe in ihre chemischen Bausteine zerlegt und zu wertvollen petrochemischen Rohstoffen. Der Prototyp einer solchen Anlage befindet sich bereits im Praxistest.

# Können wir das Abfallproblem lösen?

Auf Kunststoff können wir nicht verzichten. Aber wir können die Abfallmengen in den Griff bekommen. Dazu gehört zumichst, Überverpackung zu vermeiden. Allein schon die Reduzierung der Materialdicke – mit Kunststoffen lassen sich Verpackungen mit minimalem Materialaufwand realisieren – hat dafür gesorgt, daß die Menge des Kunststoffabfalls in den letzten Jahren nicht gestiegen ist, obwahl er mehr Verpackungen siht.

obwohl es mehr Verpackungen gibt.

Der zweite Schritt ist die verstärkte Entwicklung weiterer RecyclingVerfahren. Daran wird gearbeitet, um die Möglichkeiten der Kunststoffbeseidgung noch zu verbessern.

# Es informiert Sie DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

Wenn Sie gern mehr zum Thema Kunststoff-Verpackung und -Recycling wissen möchten, schreiben Sie uns. Wir halten kostenloses Informationsmaterial für Sie bereit.

A second control of the control o

# Moskau: Vorerst keine Anderung im Politbüro Tagung des Obersten Sowjet / Verteidigung erstrangig

Vor dem seit Dienstag im Großen Kreml-Palast in Moskau tagenden Obersten Sowjet legten erstmals Nikolaj Talyzin, der neue Vorsitzende des staatlichen Planungskomitees, und der stellvertretende Finanzminister Dementzew (anstelle des verstorbenen Garbusow) den Abgeordneten den Planungsentwurf und das Budget für das kommende Jahr vor. Talyzins Ausführungen enthielten auch einen Rückblick auf das laufende Jahr, das den sowjetischen Planern zwar keinen Grund zur euphorischen Freude gibt, das aber als befriedigend eingestuft wurde.

Das Wachstum der Industrienroduktion wurde mit 3,9 Prozent angegeben. Optimistisch peilt man für 1986 als neues Ziel 4,3 Prozent an. Das Wirtschaftswachstum erreichte im laufenden Jahr 3,5 Prozent Steigerung, angestrebt werden für 1986 3,8 Prozent - Die Militärausgaben werden bereits seit einigen Jahren mit rund 17 Milliarden Rubel ausgewiesen, das sind 4,6 Prozent für den Verteidigungsplan - eine Zahl, der man im Westen wenig Glaubwürdigkeit schenkt. Sie soll demonstrativ zeigen, daß die Sowjetunion ihre Aufwendungen für das Militärwesen stabil hält, trotz der geplanten amerikani-schen "Strategic Defense Initiative" (SDI). Parteichef Gorbatschow betonte immerhin, daß die Verteidigung auch kunftig ein erstrangiges Anlie-

gen" der Regierung bleiben müsse. Wie schon in den Vorjahren erfolgte auch dieses Mal keine Angabe mehr über die Getreideernte. Die Sowjetbehörden hatten diesen Brauch eingeführt, nachdem vorangegangene Mißernten hintereinander die Planungsziffern ins Reich der Utopie

#### Lob für Ryschkow

Die diesjährige Ernte soll etwas besser ausgefallen sein. Westliche Schätzungen sprechen von 190 Millionen Tonnen. Das aber liegt weit hinter dem Gesamtdurchschnitt des letzten Fünfjahresplanes, der 239 Millionen Tonnen vorsieht. Formal wurde auf dieser Tagung auch der 56jährige Ministerpräsident Nikolaj Ryschkow in seinem Amt bestätigt. In seiner Ansprache vor den rund 1500 Delegierten hob Gorbatschow die großen organisatorischen Fa- tet seien.

R.-M. BORNGĀSSER, Moskan higkeiten Ryschkows hervor. Der Experte für Schwerindustrie war Ende September zum Regierungschef ernannt worden. Sein Vorgänger, der achtzigjährige Tichonow, war aus Gesundheitsgründen zurückgetre-

> Vor Beginn der Tagung waren in Moskau Gerüchte aufgetaucht, die von neuen Personalveränderungen im Politburo wissen wollten. In diesem Zusammenhang wurden die Namen "Gromyko" und "Grischin" genamnt. Ausgelöst wurde diese Spekulation durch einen Jubilaumsartikel am Wochenende über den verstorbenen Anastas Mikojan, Gelobt wurde in diesem Bericht das "rechtzeitige" Ausscheiden Mikojans im Alter von 70 Jahren aus allen Amtern.

#### Freundlich mit Gromyko

Diese Hervorhebung in der "Prawda" und "Iswestija" hatte nicht nur "Nomenklatura" an die wenig schönen Worte des neuen Generalse kretärs erinnert. Wer sich nicht \_umstellen" oder wer gar "bremsen" wolle, hatte Gorbatschow im Mai in Leningrad gesagt, der müsse "aus dem Weg gehen".

Mit Argusaugen beobachten daher westliche Korrespondenten das Auftreten des 76jährigen Staatsoberhauptes Andrej Gromyko und des 71 jährigen Viktor Grischin, des Chefs der Moskauer Parteiorganisation, der bereits mehrfach im Fadenkreuz der Spekulationen stand. Aber KP-Chef. Gorbatschow unterhielt sich während der Wirtschafts-Ausführungen angeregt und betont freundschaftlich mit Gromyko. Auch Grischin, der gerade aus Prag zurückgekehrt war, wo er die "Moskauer Kulturtage" leitete, machte nicht den Eindruck, als ob er vor seinem Ausscheiden stünde.

Der zweite Tag des Obersten Sowjets ist vor allem den Ausführungen Gorbatschows anläßlich des Genfer. Gipfels gewidmet. Das Politbüro des ZK der KPdSU hatte zuvor das Treffen bereits als das größte politische Ereignis im internationalen Leben" gewürdigt. Die Ergebnisse des Treffens hätten überzeugend die Richtigkeit der in der letzten Zeit von der KPdSU und vom sowjetischen Staat ergriffenen Initiativen bestätigt, die auf eine Lösung der Schlüsselfrage in der internationalen Sicherheit gerich-

#### Athen weist Zimmermanns Vorwürfe zurück

e. a. a. Athen Mit Entrüstung und Verbitterung" hat die griechische Regierung gestern auf Außerungen von Bundes-innenminister Friedrich Zimmer-mann über die angeblich nicht ausrei-chenden Sicherheitsvorkehrungen im Athener Finghaften reggiert. In einem Interview der "Bild"-Zeitung hatte Zimmermann von einem "mög-lichen Boykott" des Athener Flughafens und von "Schlupflöchern" ge-sprochen, die den Terroristen die Möglichkeit gaben, Waffen und Handgranaten an Bord zu schmug-

Der griechische Außenminister Karolos Papoulias sagte in einem Gespräch mit deutschen Korrespondenten in Athen, Zimmermann habe voreilig und unüberlegt reagiert. Papoulias: "Solche Äußerungen sind völlig unvollständig."

Papoulias hat mit Entschiedenheit ausgeschlossen, daß die Waffen der Terroristen möglicherweise in Athen an Bord gegangen sind: "Alle Passa-giere der entführten Maschine wurden in Athen insgesamt fiinfmal sowohl von griechischen Polizisten wie auch von Sicherheitsbeamten der ägyptischen Fluggesellschaft kontrolliert." Er ließ allerdings die Frage offen, ob griechische Polizisten die Maschine während des einstündigen Landeaufenthalts in Athen ebenfalls durchsucht hätten.

Papoulias warf Zimmermann vor, mit unüberlegter Voreiligkeit und einer erstaunlichen Gedächtnisschwäche Griechenland einen Teil der Verantwortung für das Blutbad auf Malta anlasten zu wollen. Dem Bundesinnenminister müßten die Erkenntnisse der internationalen Luftfahrtbehörden über den hohen Sicherheitswert des Flughafens Athen bekannt sein, Griechenland hätte von Zimmermann "mehr Objektivität" erwartet.

Der griechische Außenminister kritisierte indirekt aber unmißverständlich das Vorgehen der ägyptischen Truppen gegen das gekaperte Flugzeug. Zwar möchte er den "militärischen Wert des Überfalls" nicht beurteilen. Aber er habe den Eindruck, daß die mißglückte Befreungsaktion yor der Ausschöpfung aller Verhandhungsmöglichkeiten stattgefunden habe. Ähnliche Vorwürfe richteten gegen die Agypter auch die meisten griechischen Zeitungen. Unter den Toten sind zwölf Griechen. (SAD)

# Die CGT verweigert sich Kohl will in London vor dem sozialen Wandel

Schuldzuweisungen an die Sozialisten / Obstruktionspolitik

Frankreichs älteste und trotz hoher Mitgliederverluste immer noch mächtigste Gewerkschaft, die 1895 in der Porzellanstadt Limoges gegrün-dete "Confédération du Travall" (CGT), folgt ihrem geistigen Mentor, der Kommunistischen Partei Frankreichs (KPF), in die Isolierung. Das ist die Quintessenz der vierstundigen Rede, mit der Generalsekretär Henri Krasucki zum Auftakt des 42. Kongresses semer Formation im schicken Pariser CGT-Hauptquartier die Bi-lanz einer knapp vierjährigen zweiten Volksfrontperiode in Frankreich zog.

Das Polithüromitglied verwandte 120 Schreibmaschinenseiten zur totalen Verurteilung dessen, was Sozialisten und Kommunisten zwischen 1981 und 1984 - dem Jahr des Bruches der Linksunion - zusammen unternommen hatten, um den von den Arbeitern erträumten "Wandel" in Frankreich herbeizuführen. Wobei das Nichterfüllen dieses Traumes ausschließlich den Sozialisten angelastet wurde.

Alles was die Arbeiter nach dieser Volksfronterfahrung heute empfinden könnten, wäre - so Krasucki eine grausame Enttäuschung". Das Wort Wandel selbst sei in sein Gegen-teil verkehrt, der Sinn des Kampfes der Arbeiter durch bewußte Lügen entleert worden. Anstatt die politische Macht für und mit den Arbeitern zu nutzen, das Geld da zu holen, wo es ist, nämlich bei den Reichen, das Land auf den Weg der Vollbeschäftigung zu führen wie es versprochen worden war, ist von alledem nichts getan worden", so Krasucki.

#### Wieder die alte Sprache

Der 41. Kongreß im Juni 1982 habe noch der Hoffnung gegolten, die ver-sprochenen sozialen Reformen der Regierung endlich in die Tat umgesetzt zu sehen. Dann aber habe sich die sozialistische Regierung der Austerity zugewandt, obwohl sie wußte, daß diese die Arbeiter am härtesten treffen wurde. Anstatt das Los der "ausgebeuteten Klasse" zu verbessern, habe man es noch erschwert. Dies sei kein Wunder, denn die Sozialisten seien ja immer verkappte Rechte gewesen, Klassenkollaborateure und Verrater. Von der Tribüne herab applaudierten George Seguy, Kra-

A. GRAFKAGENECK, Paris suckis Vorgänger und Kommunist wie er, und George Marchais, der Generalsekretär der KPF.

Den 1500 Kongreßdelegierten ge-fällt diese "hölzerne Sprache", in der es Frankreichs Kommunisten nach einem kurzen Ausflug in die Linksunion wieder zur Meisterschaft gehracht haben. Sie applaudieren frenetisch jeden Ausfall auf den Ex-Verbündeten. Die "Basisarbeiter", die sich auf der Trihüne ablösen, um Berichte von ihrer "Front" zu verlesen, hauen alle in dieselbe Kerbe. Wenn es im Stahlsektor kriselt, in der Textilindustrie, im Automohilbau und in den Häfen, so sei das alles die Schuld der Regierung in Paris, die sich den Eurokraten in Brussel unterwerfe und wesentliche Interessen Frankreichs nicht verteidige.

#### Weniger als eine Million

Als der bärtige Postbeamte Andfe Deluchat, einer der beiden "Alibi-Sozialisten" im CGT-Vorstand, eine mutige Ehrenrettung der sozialistischen Partei versuchte und sie eine "Partei der Arbeiterklasse" nannte, wurde er vom Kongreß ausgepfiffen. Die Stimmung steht auf Kampf, selbst wenn sie blind macht für die wirklichen Entwicklungen in Frankreich.

Diese nämlich sind nach dem Urteil aller Soziologen von einer "Entsyndikalisierung" gekennzeichnet, der alle Gewerkschaften des Landes unterworfen sind. Am stärksten von der Erosion ist die CGT selber betroffen. Von den 2,3 Millionen Mitgliedern der siebziger Jahre ist sie offiziell auf 1,6 Millionen ahgesunken. Die wahre Ziffer dürfte unter einer Million liegen. Die CGT verliert in ihren Hochburgen in der Schwerindustrie seit Jahren an Einfluß in den Betriebsräten zugunsten der gemä-Bigten "Force Ouvrière", die langsam dabei ist, ihre "feindliche Schwester" (die beiden Syndikate trennten sich nach dem letzten Krieg) zu überho-

Krasucki leugnet nicht, daß die Welt der Arbeit" sich zu wandeln begonnen hat. Aber er schiebt dies auf die "ungenügende Kampfkraft der Gewerkschaften", die den Politikern ihren Weg aufzuzwingen hätten. Von "Reformismus" will der Kommunist nichts wissen. Es bleibt bei der "Holzsprache".

# allem über EG sprechen

Viele Themen für das deutsch-britische Gipfeltreffen

REINER GATERMANN, London Das heute in London stattfindende deutsch-hritische Routinegespräch zwischen Bundeskanzler Helmut Rohl und Premierministerin Magaret Thatcher steht zum einen im Zeichen des beim Gipfeltreffen der zwei Supermächte in Genf geschaffenen vorsichtigen Optimismus und zum anderen unter dem dunklen Schatten der schwerfälligen europäischen Reformpolitik.Die Regierungschefs treffen sich jedes halbe Jahr zu politischen Gesprächen.

Auch wenn beide Seiten das Vorhandensein größerer hilateraler Prohleme verneinen, ist die Kluft zwischen Bonn und London in der Entwicklungsstrategie für Europa dennoch unübersehbar und deren Überbrückung aufgrund mancher Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den beiden Regierungschefs nicht gerade erleichtert. Die Briten betonen, daß beide Länder ein gleichermaßen starkes Interesse an der Verwirklichung des EG-Binnenmarktes und an einem effektiveren Beschlußprozeß (Minimalisierung des Vetorechts) haben.

Rein technisch herrsche auch weitgehende Übereinstimmung, wie diese Ziele zu erreichen seien, aber die Absicht des Bundeskanzlers, parallel mit diesen Reformen der Europa-Idee eine verstärkte politische Dimension zu geben, stößt bei Frau Thatcher auf wenig Gegenliebe. Sie bevorzugt den geradlinigen technokratisch-pragmatischen Weg ohne politisch-philosophischen Fernhlick. Für Großbritannien ist und bleibt die EG fast ausschließlich eine Wirtschaftsgemein-

#### Nahost, Sūdafrika, Unesco

Zur Europa-Thematik gehören bei dem halbtägigen Treffen, das die bei-den Regierungschefs unter vier Augen beginnen und das später durch Hinzuziehung der Außen- und Verteidigungsminister sowie der Wirtschafts-Staatssekretäre beider Länder zu einer Plenarsitzung erweitert wird, selbstverständlich auch die Finanz- und Agrarpolitik. Der Bogen der zu behandelnden internationalen Fragen ist weit gespannt, vom Nahen Osten über Südafrika (beide Länder lehnen weitgehende Wirtschaftssanktionen ab) bis Zentralamerika, von Gatt-Fragen bis zur Schulden-Problematik und dem Dilemma mit der immer noch einseitig politisierten Unesco. Während Bonn offenbar an seiner Mitgliedschaft festhält, hält London einen Austritt weiterhin für nicht ausgeschlossen.

Frau Thatcher und Helmut Kohl werden heute auch erstmals Gelegen-heit haben, ausführlicher die Ergebnisse des Genfer Gipfeltreffens zu diskutieren und deren eventuelle Auswirkungen auf andere internatio-nale Verhandlungen wie die Truppenreduzierungs-Verhandlun-gen in Wien und die KVAE in Stock-

#### Eigene Wege bei SDI

Zu einem reinen Informationsaustausch dürfte es dagegen beim Thema "Strategische Verteidigungsinitiative" (SDI) kommen. Hier gehen London und Bonn weitgehend eigene, getrennte Wege. Die Briten haben bereits auf die amerikanische Offerte mit sehr konkreten technischen und wirtschaftlichen Vorstellungen reagiert, die - so wird vermutet - schon bald in einer schriftlichen Vereinbarung mit Washington ihren Niederschlag finden werden.

Die hritische Regierung hat für das heutige Treffen die Vorlage eines "Kulturpaketes" angekündigt, das sich hauptsächlich auf die Jugend konzentriert und offenbar sein Vorhild im Deutsch-französischen Jugendwerk hat. Schüleraustausch, Kolloquien und andere Möglichkeiten des Zusammentreffens sollen geschaffen werden. Entscheidend für das Gelingen wird jedoch die finanzielle Ausstattung des Vorhabens sein. Bleibt Frau Thatcher ihrer Überzeugung treu, wird in dem "Paket" lediglich der "Rahmen" abgesteckt und die gute Absicht bekundet, die praktische Durchführung, sprich Finanzierung, jedoch anderen überlassen.

Nach dem Mittagessen in Downing Street 10 werden sich der Bundeskanzler und seine Gastgeberin in die Kunstakademie begeben, um sich für etwa eineinhalh Stunden einem der größten Kunstereignisse zu widmen, die London derzeit zu bieten hat: die Ausstellung "Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts". Im übrigen sind beide, Bundeskanzler Kohl und Premierministerin Thatcher, Schirmherren dieser umfassenden deutschen

# Kairo: Kritik wegen Blutbad von Malta

Mubarak verweist auf Libyen und Verantwortung der Militärs / Erklärung Abu Nidals

Die ägyptische Regierung betrachtet die Malta-Aktion noch immer als großen Erfolg", obwohl bei der Erstürmung der gekaperten ägypti-schen Maschine 60 Menschen von ägyptischen Kommando-Truppen erschossen wurden oder in der brennenden Maschine erstickten. Die Regierung macht jetzt den international gesuchten Terroristen Abu Nidal für die Entführung verantwortlich, der von Libyen aus operiere.

In einer "gemeinsamen Erklärung" haben sich die Abu-Nidal-Gruppe und die Organisation "Agyptische Revolution" zu der Piratenaktion bekannt. Die Erklärung wurde von Beiruter Zeitungen veröffentlicht. Abu Nidal hat sein Quartier immer noch in Damaskus. Kairo hat ein großes Interesse daran, nicht zugeben zu müssen, daß unter den erschossenen Flugzeugentführern auch Agypter sind und nicht nur Palästinenser. So kann Kairo weiter abstreiten, daß eine bewaffnete Oppositionsgruppe, "Agyptische Revolution", am Nil exi-

Während die ägyptische Regierung darauf verweist, daß Washington den und Abu el Ghazala entscheiden.

Malta zustimmend beurteile und Prasident Mubarak aus Bagdad und Amman Glückwunschbotschaften erhalten habe, bezeichnete die griechische Regierung die Ereignisse auf Malta als Tragodie und beschwerte sich darüber, daß Kairo Griechenland vor dem Sturm auf die Maschine nicht um Erlaubnis gebeten habe. Von den 17 Griechen an Bord starben 13 im Feuer der Kommando-Truppe.

Das Blutbad auf Malta wird in der ägyptischen Presse weiterhin heruntergespielt, aber Abgeordnete der rechten WAFD-Oppositionspartei haben eine Sondersitzung des Parlaments verlangt und fordern die Ab-setzung von Marschall Abu el Ghazala als Verantwortlichen der Aktion. Der WAFD-Abgeordnete Rahat spricht, wie auch die linke Opposition, von einer "Schlächterei" und einem eklatanten Versagen der ägyptischen Kommando-Truppe.

Marschall Abu el Ghazala ist bei der Rechts- und Linksopposition als proamerikanisch verhaßt, seine Entassung würde den latenten Machtkampf zwischen Präsident Muharak

Honduras bleibt jedenfalls Frontnation

PETER M. RANKE, Kairo Sturm der Kommando-Truppe auf Aber Mubarak steht vorläufig hinter der Kommando-Aktion und dami hinter dem Marschall und Verteidigungsminister. Doch politische Beobachter glauben, daß Mubarak dem Marschall eine Lehre erteilen wollte indem er ihn mit der schwierigen Kommando-Aktion besuftragte. Militärkreise hatten nach der Entführung der "Achille Lauro" im Oktober Präsident Mubarak kritisiert, weil er sich in die Entscheidung des militärischen Krisenstabs einmischte und beim Ausfliegen der Terroristen zu lange zögerte. Jetzt habe Mubarak, so meinen unterrichtete Kreise, den Militärs allein die Aufgabe überlassen.

> Agyptische Kommando-Einheiten haben schon einmal versagt, als es um eine Geiselbefreiung ging. Im Fe bruar 1978 sollte ein Kommando ägyptische Geiseln retten, die sich in Larnaca in den Händen zweier Palästinenser befanden. Als die agyptischen Soldaten stürmten, gerieten sie in das vernichtende Feuer der zyprischen Nationalgarde und palästinen sischer Heckenschützen und gaben auf Mit 15 Toten Soldaten kehrten die Ägypter damals nach Kairo zurück.

# Wer bringt Ihr Geld auf neuen Wachstumskurs?

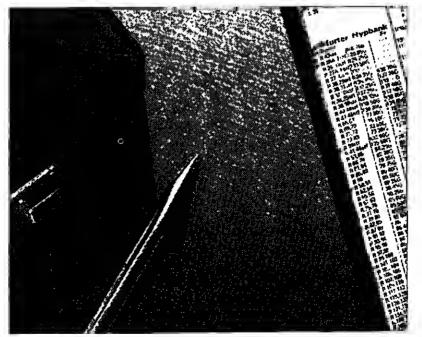

# Die Frankfurter.

Wissen Sie, daß die Wachstumschancen für Ihr Geld größer geworden sind? Die Frankfurter Hypothekenbank hat einen interessanten neuen Anleihetyp emittiert. Als erste deutsche private Bank: einen Zero-Bond.

Zero-Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen auch die jährlichen Zinsen von uns sofort wieder zum gleichen Zinssatz angelegt werden. Am Ende der Laufzeit wird dann das Kapital mit Zins und Zinseszins in einem Zug ausbezahlt.

Als Käufer hat das für Sie den Vorteil, daß Sie auch den Ertrag Ihrer Geldanlage erst später versteuem müssen. Zum Beispiel nach der Pensionierung, wenn das zu versteuernde Einkommen vielleicht niedriger ist als auf dem Höhepunkt des Berufslebens.

Wenn Sie heute kaufen, ist Ihnen bei unseren Zero-Bonds die Rendite für die ganze Laufzeit garantiert, unabhängig davon. wie sich der Kapitalmarktzins entwickelt.

Fragen Sie Ihren Anlageberater bei Ihrem Geldinstitut nach Zero-Bonds der Frankfurter

Frankfurter Hypothekenbank, Junghofstraße 5-7, 6000 Frankfurt am Main

#### Der Krieg im Nachbarland Nicaragua prägt Land und Politik / Verfassungskonflikt? WERNER THOMAS, Miami sich unter den Passagieren. Während der vierjährigen Amtsperiode des Präsidenten Roberto Suazo Cordova, Ganz gleich, wer die honduranidie im Januar endet, hat Honduras

schen Präsidentschaftswahlen am Ende gewinnen mag, José Azcona Hoyo oder Rafael Leonardo Callejas an der besonderen Situation des Landes wird sich nichts ändern. Honduras ist heute eine Frontnation in der mittelamerikanischen Krisenregion.

Seit die marxistischen Sandinisten im sildlichen Nachbarstaat Nicaragua die Macht übernommen haben (Juli 1979), rückte die einst verschlafene Bananenrepublik ins internationale Rampenlicht. Tegucigalpa, die Hauptstadt mit dem komplizierten Namen, vermittelt einen Eindruck von den Veränderungen. Das Hotelaya Excelsior, das einen Panoramablick auf die idyllisch zwischen Bergen gelegene Metropole eröffnet, verzeichnet fast immer ein volles Hzus. Journalisten aus aller Welt zählen zu den Gästen. In der Diskothek "Infinito" tanzen amerikanische Soldaten. Diskrete Einfamilienhäuser dienen antisandinistischen Guerrilla-Führern als Wohn- und Arbeitsstätten. Der kleine Flughafen, der wegen seiner kurzen Piste und hügeligen Umgebung halsbrecherische Landungen erfordert, könnte Schauplatz eines Graham-Greene-Romans sein: CIA-Agenten, hohe US-Militars in Zivil und sandinistische Spione bewegen

eine Schlüsselrolle in den strategischen Plänen der Reagan-Regierung übernommen. Die USA bauten das 112 088 Quadratkilometer große Land m ein militärisches Operationszentrum gegen den sandinistischen Expansionsdrang aus. Sie finanzierten die Erweiterung und Modernisierung von sechs militärischen Stützpunkten. Sie errichteten an drei Orten Radarstationen. Die honduranische Armee profitierte von gemeinsamen Manövern und einer wachsenden Militärhilfe, 62 Millionen Dollar in diesem Jahr. Die wirtschaftliche Hilfe beträgt jedoch fast das Vierfa-che, 215 Millionen. Zur Zeit befinden sich 1150 amerikanische Soldaten im

Die antisandinistische Rebellenbewegung "Demokratische Kräfte Nicaraguas" (FDN) führt seit fast vier Jahren von Honduras aus ihren Krieg gegen das marxistische Regime in Managua. In Honduras liegen Ausbildungslager, über Honduras kommt der Nachschub. Die FDN-Führer betonen zwar, daß heute die meisten "Contra"-Rebellen – insgesamt 16 000 Leute - in Nicaragua kampfen. Ohne die Kooperation der honduranischen

Regierung und der Streitkräfte wäre der Kampf gegen die mit schweren Ostblock-Waffen ausgerüstete und von Kubanern beratene Sandini-stische Volksarmee (EPS) längst ver-

Die Präsenz der Amerikaner und der antisandinistischen Rebellen wurde im Wahlkampf kaum diskutiert. Diplomatische Beobachter glauben deshalb, daß sich an der gegenwärtigen Situation kaum etwas ändem wird. Der Ingenieur José Azcona Hoyo (58), der aussichtsreichste Kandidat der bisher regierenden Liberalen Partei, würde sich alle "Contras" in Nicaragua wünschen. Er kennt allerdings die Grenzen der Macht eines Präsidenten: "Auch die Streitkräfte haben bei uns etwas zu sagen."

aufgrund einer Wahlreform entschieden wird, die dem führenden Kandidaten der Partei mit den meister Stimmen den Sieg zuspricht, wird der nachste Prasident Azcona Hoyo hei-Ben. Callejas und seine Nationalpartei fechten diese Entscheidungsfindung jedoch an und wollen den Obersten Gerichtshof einschalten. Die antisandinistischen Rebellen hatten diese Wahlen gelassen verfolgt. Ein prominenter FDN-Vertreter erklärte dieser Tage der WELT: "Es wird alles beim

Wenn der Gewinner tatsächlich

Frankfurter Hypothekenbank Aktiengesellschaft

gepumpten Geld den Verein seit

Ob er den von Holst versproche-

nen Beistand durch Rudi Guten-

dorf als "General-Manager" erhält.

ist zweifelhaft. Obwohl Holst be-

tont, daß Gutendorf bereit ist, sei-

nen bochdotierten Trainer-Vertrag

in Japan mit einem "kärglichen Sa-

lär" bei Hertha zu vertauschen . . .

brachte die überstimmte und nie-

dergeschriene Opposition im Ver-

ein in Rage. Vielmehr empörte sie,

daß die genzu so verantwortlichen

Weggefährten von Holst bei der Tal-

fahrt des Vereins - Vizepräsident

Kudritzki und Schatzmeister Her-

zog (bisher Club-Sekretär) - auch

Die Opposition befürchtet, daß

tergrund die Strippen zieht und vor allem mit Kudritzki (108 Gegen-

stimmen, 210 für ihn) einen Fuß im

Chance für einen totalen Neuanlang

verpaßt, für den es allerdings mögli-

cherweise sowieso schon zu spät ist.

Die Misere dieses Clubs aber läßt

die Chancen des "FV Berlin", einer

längst fälligen Konzentration der

Kräfte, steigen. Mit Unterstützung

ein am 10. Dezember gegründet

DIETER DOSE

Hertha hat wieder einmal die

Prasidium behält ...

der Ex-Präsident nun aus dem Hin-

dem neuen Präsidium angehören.

Aber nicht der neue Präsident

Jahren am Leben halten.

STAND PUNKT / Hertha BSC

#### Neue Bundesliga-Termine

Frankfurt (dpa) - Die Termine für die fünf am Sonnabend ausgefallenen Fußball-Bundesligaspiele stehen bereits fest. Drei Spiele werden am Dienstag (3. Dezember) nachgeholt: Köln - Mannheim, Hannover - Kaiserslautern und Stuttgart - Leverkusen. Am Dienstag, 10. Dezember: Uhr. Wegen der Nachholspiele verzichtet Teamchef Franz Beckenbauer auf den ursprünglich vom 1. bis 3. Dezember geplanten Lehrgang mit der Fußball-Nationalmannschaft.

#### Kohde vor Graf

schen Tennisspielerinnen Klaudia Kohde und Steffi Graf belegen in der aktuellen Tennis-Weltrangliste die Plätze fünf und sechs. Nummer eins ist Martina Navratilova vor Chris Evert-Lloyd (beide USA). Martina Navratilova erspielte in diesem Jahr 1 208 829 Dollar, Klaudia Kohde gewann 343 0070 Mark, und Steffi Graf kam bisher auf 168 212 Mark.

#### Walter wurde Ehrenbürger

Kaiserslautern (sid) - Fritz Walter, Kapitän des Fußbail-Weltmeisterteams von 1954 und Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, ist vom Kaiserslauterner Stadtrat zum Ehrenhürger ernannt worden. Die Vertreter der SPD, CDU, FDP und der Grünen akzeptierten den Vorschlag einstimmig.

#### Mank ist Vizepräsident

Frankfurt (sid) - Als Nachfolger des im Frühjahr verstorbenen Harald Böhm wurde Klaus Mank zum Vizepräsidenten des Fußball-Bundesligakluhs Eintracht Frankfurt gewählt. Präsident Gramlich und Schatzmeister Knispel wurden in ihren Ämtern bestätigt, aber wegen ihrer Sparpolitik heftig attackiert.

#### Ganz: Stundenweltrekord

Zürich (dpa) - Die Schweizer Radrennfahrerin Barbara Ganz verbesserte in Zürich den Stundenweltrekord für Hallenbahnen auf 42.319 Kilometer. Die alte Bestmarke von 41,087 hatte Olga Sidorenko (UdSSR) 1982

#### Unsinn holt Kretschmer

Eishockey-Nationalspieler wurden nach langer Pause von Bundestrainer Xaver Unsinn zurückgeholt. Horst-Peter Kretschmer (SB Rosenheim) und Georg Holzmann (ERC Schwenningen) gehören zum Aufgebot für die beiden Länderspiele gegen die Schweiz am 19. (in München) und 22. Dezember (in Zürich).

# Titow wird 50 Jahre alt

Hamburg (sid) - Juri Titow aus der UdSSR, seit neun Jahren Präsident des Internationalen Turner-Bundes, wird heute 50 Jahre alt.

# ZAHLEN

# MOTORSPORT

RAC-Rallye in Großbritannien, Stand nach 27 voo 65 Sonderprüfun-gen: 1. Alen (Finnland) Lancia-Delta 4:20:27 Std., 2. Pond (England) MG Me-tro 6R4 4:23:29, 3. Toivonen (Finnland) Lancia-Delta 4:24:02.

# GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 2 332 678,10 Mark, 2: 124 964,80, 3: 10 025,80, 4: 154,90, 5: 10,80.

— \_\_6 ans 45\*: 1: umbesetzt — Jackpot: 473 838,55, 2: 76 772,70, 3: 1451,50, 4: 27,50, 5: 3,60. — Toto: 1: 2002,90, 2: 80,40, 3: 9,90. — Reunquintett: Rennen A: 1: 119,10, 2: 18,40. — Reunen E: 1: 789,20, 2: 118,00. (Ohne Gewähr)

# FUSSBALL / Heute Achtelfinale im UEFA-Pokal - WELT-Interview mit Trainer Jupp Heynckes

 Die Fußball-Fans kommen heute auf ihre Kosten: Das Schlagerspiel im UEFA-Pokal zwischen Borussio Mönchengladbach und Real Modrid wird ob 20.15 Uhr ous dem Düsseldorfer Rheinstadion direkt von der ARD übertrogen. In der Halbzeitpause zeigt die ARD einen zwölfminütigen Bericht des UEFA-Cup-Spiels zwischen Hommorby IF und dem 1. FC Köln. Dos Spiel in Düsseldorf wird in zehn weiteren Ländern live übertragen. Sogar in Mexiko. weil der mexikanische Star Hugo Sanchez bei Real Madrid spielt. Reporter im Düsseldarfer Rheinstodion ist Heribert Foßbender. Die Ausschnitte vom Kölner Spiel kommentiert Dieter Adler.

 Schon gestern wurde der Schnee im Düsseldorfer Rheinstadion von der Rasenfläche geräumt. Für heute sind leichte Schneefälle vorhergesagt. Dennoch besteht für die Austragung des Spiels keine Gefahr. Das letzte Spiel auf schneebedecktem Boden liegt für die Spanier schon sieben Jahre zurück. – Bei Mänchengladbach sind vor dem Spiel Frank Mill, Michael Frontzeck, Hans-Günter Bruns und Hans-Georg Drehsen mit Gelben Karten belostet und von Sperren bedroht. Beim 1. FC Köln sind Hans-Peter Lehnhoff und Paul Steiner vor dem Spiel in Schweden vorbelastet. Bei Madrid ist heute Verteidiger Sanchis gesperrt.

# Schalke - Dortmund, Am Mittwoch, 18. Dezember: Uerdingen - Möncher- gladbach, Alle Spiele beginnen um 20 ,, Die Zwei-Millionen-Mark-Einnahme ist unsere Garantie, daß wir keinen Spieler abgeben müssen"

58 000 Zuschauer werden beute zum Achtelfinal-Hinspiel des UEFA-Pokals im Düsseldorfer Rheinstadion Düsseldorf (sid) - Die beiden deut- zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid (20.15 Uhr) erwartet. Heute sind noch 4000 Karten an den Kassen zu erhalten. Die WELT sprach vor dem Spiel mit Jupp Heynckes, dem Trainer von Mönchengladbach.

WELT: HSV-Manager Günter Netzer, der sicherlich für sich in Anspruch nehmen darf, als Kenner der Gladbacher Verhältnisse zu gelten, hat gesagt, der Umzug ins Düsseldorfer Rheinstadion könnte sich letztlich entscheidend nachteilig für Ihre Borussia auswirken.

Heynckes: Das ist reine Hypothese, ich teile diese Ansicht nicht.

WELT: Immerhin, vor Jahren, als Sie selbst noch Borussen-Spieler waren, hat Ihre Mannschaft in Düsseldorf gegen Real nur em 2:2 geschafft. Und gegen Twente Enschede im UEFA-Cup-Finale reichte es dort auch nur zu einem 0:0. Heynckes: Der Gegenbeweis ist ziem-

lich leicht anzutreten, wir haben im Rheinstadion Juventus Turin, AC Mailand und Dynamo Kiew in Europacup-Spielen geschlagen.

WELT: Aber dennoch ist es sicherlich richtig, daß finanzielle Zwänge die Entscheidung für Düsseldorf bewirkt haben.

Heynckes: Die rund zwei Millionen Mark, die wir dort einnehmen werden, sind für mich eine Garantie dafür, daß wir am Ende der Saison keinen Spieler aus finanziellen Gründen verkaufen müssen. Das hat für mich als Trainer Vorrang - und deswegen gungsort auch sofort befürwortet.

WELT: Sie gehen davoo aus, daß auch Frank Mill, den es angeblich nach Italien zieht, zu halten ist? Heynckes: Daß Mill, dessen Vertrag am Eode der Saison ausläuft, nach anderen Märkten Ausschau hält, ist völlig normal, aber für mich im Moment überhaupt kein Thema. Wir konzentrieren uns - und das gilt auch für den Frank - total auf Real Madrid.

WELT: Ihr Assistent Wolf Werner hat die Spanier beim 0:2 in Barcelona beobachtet, Sie haben die Mannschaft beim 3:1 gegen Cadiz gese-hen. Ist Real wieder ein europäisches Spitzenteam?

Heynckes: Also ganz so weit wie in ihrer großen Zeit ist die neue Mannschaft längst nicht. Aber sie besitzt mit Gallego und Michel zwei hervorragende Mittelfeldspieler, nach meinen Beobachtungen ist das Mittelfeld überhaupt der beste Mannschaftsteil Der Argentinier Valdano und der Mexikaner Sanchez sind hervorragende

WELT: Ihr ehemaliger Mannschaftskamerad Uli Stielike, der ja lange Jahre für Real gespielt hat, sagt es noch deutlicher: Madrid sei so stark, daß Monchengladbach keine Chance habe, die nachste Runde zu erreichen...

Heynckes: Ich setze darauf, daß Real in der Abwehr nicht optimal besetzt ist. Das heißt, wir müssen von der ersten Minute an Druck machen und aggressiv spielen, dann haben wir durchaus Chancen, mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ins Rückspiel zu gehen. Und das müßte reichen.

WELT: Zuletzt gegen Bremen gah Beurteilungen über Ihr ausgefalle-



Zuversichtlich: Jupp Heynckes

es eine 1:2-Heimniederlage und eine enttäuschende Vorstellung von Borussia.

Heynckes: Daran bin ich vielleicht nicht ganz schuldlos. Ich habe meinen Spielern in der Woche vor der Werder-Begegnung zwei Tage trainingsfrei gegeben, weil ich glaubte, sie seien nach mehreren englischen Wochen körperlich ziemlich ausgelaugt. Heute glaube ich, daß uns genau diese Pause aus dem Rhythmus gebracht hat. Wir haben da wohl unseren Schwung und unsere Aggressi-

WELT: Es gibt unterschiedliche

Samstag in Uerdingen. Viele Ihrer Spieler sagen, jetzt gingen sie tatsächlich geistig und körperlich fri-scher in das Duell gegen Real. Sie sehen es anders.

Heynckes: Meine Leute sind der Meinung, die Begegnung gegen Real sei der absolute Saisonhöhepunkt, und deswegen täte ihnen die lange Konzentrationsphase vor dem ersten Gang gut. Diese Ansicht teile ich tatsächlich nur sehr bedingt. Wir hatten uns nach der Enttäuschung gegen Bremen gut erholt, und deshalb war ich der Ansicht, daß wir in Uerdingen unser ein wenig verlorengegangenes Selbstvertrauen zurückerobert hät-

WELT: Am 17. März 1976, damals waren Sie und Ihr heutiger Vorstopper Wilfried Hannes als Spieler dabei, ist Mönchengladbach nach einem 1:1 in Madrid ausgeschieden, weil Ihnen der holländische Schiedsrichter van der Kroft zwei regulär erzielte Treffer nicht zuerkannt hat - belastet die Vergangenheit das heutige Spiel?

Heynekes: Von unserer Mannschafts-, von der Vereinsseite her sicherlich nicht. Aber inzwischen haben die Medien die alten Kamellen wieder so hoch gekocht, daß die Zuschauer davon beeinflußt werden und eine Hektik ins Spiel bringen könnten, die nur schädlich für uns ware. Ich habe meinen Spielern in den vergangenen Tagen immer wieder gepredigt, sie sollten sich - egal, was auf den Rängen passiert - nicht verrückt machen lassen. Und ich hin optimistisch, daß mich alle verstan-

finanzkräftiger Wirtschaftskreise und Berlins erfolgreichstem Zweitallerdings noch einen anderen Banlowen" im Visier. Doch der ist ligisten, Blau-Weiß 90, als sportliinzwischen abgesprungen. Bei Herchem Fundament, soll dieser Verthe ist Roloff bisher nur im Wirt-

A ls Trümmerhaufen, sportlich und wirtschaftlich, präsentiert

sich das jahrzehntelange Aushänge-

schild des Berliner Sports. Die

Mannschaft von Hertha BSC

schwebt in der 2. Liga in Abstiegs-

gefahr. 3.1 Millionen Mark Schul-

den drücken den Club, zusätzlich

1,7 Millionen Mark an Hypotheken

Den Trümmerhaufen hinterläßt

Präsident Wolfgang Holst (63) nun

einem Nachfolger. Bei seinem Amtsantritt vor sechs Jahren spiel-

te Hertha in der Bundesliga, jetzt

droht der Absturz ins Amateur-La-

ger. "Dafür trage ich die Verantwor-

tung deshalb nehme ich meinen

Seinen Nachfolger zauberte er

am Montag abend auf der General-

versammlung wie ein Kaninchen

aus dem Hut. Heinz Roloff heißt er.

ist 72 Jahre alt. Bauumternehmer

und Millionär. Bis vor sechs Tagen

wußte er noch nichts von seinem

Glück Ebensowenig kannten ihn die Mitglieder. Doch sie wählten

ihn mit großer Mehrheit. Schon vor

emigen Wochen hatte man sie dar-

auf eingestimmt, "daß ein Geldsack

her muß" (Wirtschaftsratmitglied

Striek), um den fast bankrotten Ver-

ein zu retten. Damals hatte Holst

Hut", bekannte Holst mannhaft.

für ein Grundstück.

schaftsrat in Erscheinung getreten. Als einer der Bürgen, die mit ihrem TENNIS / Rundumschlag von John McEnroe

Auch Boris Becker wird sich noch wundern dpa. Melbourne Linkshänder ist, erst am Freitag statt-Er ging, wie er kam: Brummig und mit finsterer Miene, aber immerhin

rubig. Doch was er dazwischen eine Stunde lang an beißender Kritik. schlimmen Flüchen und wüsten Beschimpfungen losließ, war wohl John McEnroes bisher größter Rundumschlag in zehn Jahren Tennis, Nicht nur die rund 200 Journalisten machte er drei Tage vor seinem ersten Match bei den Offenen Australischen Meisterschaften regelrecht zur Schnecke, sondern auch Boris Becker und natürlich die Linien- und Schiedsrichter in aller Weit bekamen ihr Fettab. Auf den Tennisplätzen passierte dagegen in Melbourne nichts - es reguete den ganzen Tag über. Alles fing in Melbo

bescheidenen Frage an, ob denn die Meldung stimme, daß McEnroes. Schwiegervater in spe, der Schauspieler Ryan O'Neal, die Hochzeit seiner Tochter Tatum mit dem Tennisstar verköndet hätte. McEnroe, der kaum Platz genommen hatte, schluckte erst einmal, rutschte dann nochmal wie gewohnt auf seinem Stuhl hin und her, kratzte sich, wie er das dann mindestens noch hundertmal machte, mit den Händen am Kopf - und legte los: "Das wißt ihr doch alle besser als ich. Aber schon seit einem Jahrzehnt wißt ihr alles besser. Und es macht mich krank, daß ich in jedem Land, wo ich bin, immer wieder die gleichen Sachen dementieren muß, immer wieder von zig Leuten belästigt werde und keinerlei Privatleben mehr habe. Wie oft wollte ich mich darüber schon nicht mehr aufregen, aber es ärgert mich

McEnroe, der verlangt hatte, daß sein erstes Spiel gegen den Südafri-kaner Danie Visser, der auch ein

findet und damit als erster Spieler in tider Geschichte der Grand-Slam-Turniere eine solche Ausnahme genehmigt bekam, fühlte sich wieder einmal völlig allein: "Ich muß immer für alle anderen Spieler den ganzen Mist schlucken, mich nimmt man immer als bösen Buben her, ich muß mich immer mit den Schieds- und Linienrichtern herumärgern. Alle machen mor mich kaputt. Ich frage mich ernsthaft selbst, wie lange ich das noch ausbalte."

Deakt der 26jährige, der dieses Jahr nach vier Jahren erstmals Platz eins in der Weltrangliste an Ivan Lendl abgeben mußte, etwa an einen baldigen Rücktritt? "Nein, nein. Noch nicht. Obwohl ich sebon darüber nachgedacht habe. Aber selbst wenn ich's täte, ginge die Welt deswegen nicht unter."

McEnroe weiter: "Die einzige Per-son, die mich versteht, ist Björn Borg. Der hat ja das Ganze schon mitgemacht mit dieser ständigen Belästigung. Und da wundern sich die Leute, warum er wohl aufgehört hat. Laßt man den Lendl jetzt als Nummer eins all das mitmachen, wo ich und Björn durchmußten. Und auch der Boris Becker, der sicher ein großes Talent ist und mich, ehrlich gesagt, in Wim-bledon überrascht hat, wird sich noch wundern, was ihn alles erwartet. Der Druck wird immer größer. Vor allem außerhalb des Tennisplatzes. Tennis liebe ich allerdings immer noch, und durch Tennis habe ich mir ja viele Vorteile verschaffen können. Aber all 🤞 das Drumherum kotzt mich mehr und mehr an. Ich frage mich, wen interessiert es denn, welche Farbe mein Klopapier hat." Niemand hatte ihn danach gefragt, aber jeder wußte, was er meinte.

# Ronnie Hellström spielte für Köln den Empfangschef, Düsseldorf (sid) - Zwei ehemalige Sishockey-Nationalspieler wurden dann versprach er: "Wir werden den Kölnern einheizen" Ausgangsposition für das Rückspiel , bot aus Italien erhält und die Grenzen

Von strahlendem Sonnenschein und winterlichen Temperaturen von vier Grad Celsius unter Null sowie dem ehemaligen schwedischen Fußball-Nationaltorhüter Ronnie Hellström als Begrüßungskomitee wurde der 1. FC Köln am Dienstagmittag am Stockholmer Flughafen empfangen. Rund 30 Schlachtenbummler begleiteten die Rheinländer im Flugzeug zum Achtelfinal-Hinspiel des UEFA-Pokals am Mittwoch (19.00 Uhr) bei Hammarby IF, dem Stammverein des früheren Lauterers Hellström.

Trotz der Kälte und einer dünnen Schneedecke wird es im Rasunda-Stadion, unlängst Austragungsort des WM-Spiels Schweden - Deutschland (2:2), laut Hellström "aufgrund der Rasenheizung gute Bedingungen geben". Trotz Eiseskälte verspricht Hellström: "Wir Schweden werden den Kölnern gehörig einheizen."

Vor allem Kölns Kapitän Klaus Allofs atmete erleichtert auf, denn immer noch plagen ihn Schmerzen durch eine Entzündung des Ischiasnervs, die sich auf einem rutschigen Schneeboden wieder verschlimmern könnten.

Mittlerweile geht es mir wieder so

sid, Stockholm gut wie vor dem Düsseldorf, Spiel, Sonnenschein nachdem ich zwischendurch schon wieder mit dem Training aussetzen steht nichts im Wege", erklärte der Torschützenkönig, der zusammen mit Pierre Littbarski (zusammen 42 Tore in der letzten Bundesliga-Saison) wieder die gefürchtete Kölner Angriffsformation bildet.

> Hammarby, ein Klub, der noch nie schwedischer Meister oder Pokalsieger war, ist für die Domstädter ein bislang unbeschriebenes Blatt. "Wir wissen kaum etwas über die Mannschaft, nur einige Spieler sind auch bei uns bekannt", sagt Allofs. Die Gastgeber, seit dem 6. Oktober ohne Meisterschafts-Begegnung, sind laut Hellström "durch das erstmalige Erreichen der Europapokalrunde be-sonders motiviert. Den Nachteil der fehlenden Spielpraxis will die Mannschaft um den ehemaligen Bielefelder Billy Ohlsson durch um so größeres Engagement wettmachen. Rund 15 000 Zuschauer - 9000 Karten wurden im Vorverkauf abgesetzt - wer-

> Köln, das in den beiden vorherigen Runden jeweils auswärts gewann, will sich mit einem Remis eine gute

(11. Dezember) schaffen. Der Einzug ins Viertelfinale ist für den rheinimußte. Meinem Einsatz am Mittwoch schen Renommierkhub aus wirtschaftlichen Gründen Pflicht, will Außenstürmer ist laut UEFA-Überman die Mannschaft im Hinblick auf die kommende Saison verstärken.

# Die Paarungen

Hammarby IF - L FC Köln Mönchengladbach - Madrid Bilbao - Sport, Lissabon Dundee United - Neuchâtel Inter Mailand - Warschau Waregem - AC Mailand Spartak Moskau - Nantes Dnjepropetrowsk-Snlit Rückspieltermin: 11, Dezember. Viertelfinalspiele: 5. und 19. März 1986.

Denn es laufen zudem zehn Spielerverträge aus.

Darunter auch der von Nationalstürmer Pierre Littbarski, den die Kölner allerdings insgeheim bereits abgeschrieben haben. Wenn er im Sommer nächsten Jahres ein Angeoffen sind, ist er nicht zu helten. erklärt Präsident Peter Weiand emotionslos. Die Ablösesumme für den einkunft auf 2,2 Millionen Schweizer Franken festgelegt, weil "Littis" Ver-trag nach der WM in Mexiko ausläuft.

Als möglicher Nachfolger wird rund um die Domtürme immer noch Klaus Allofs' jüngerer Bruder Tho-mas vom 1. FC Kaiserslautern gehandelt - wenngleich Klaus Allofs nach den gescheiterten Verhandlungen im vergangenen Jahr in diesem Fall nichts mehr unternehmen" will.

Die Kölner können im Gegensatz zu den letzten Spielen wieder auf den Holländer Michel van de Korput – er fehlte wegen des Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiels gegen Belgien – und Karl-Heinz Geils (zuletzt wegen der vierten Verwarnung in der Bundesliga gesperrt) zurückgreifen. Die Teilnahme der beiden für das Spiel in Schweden ist für die Kölner von großer Bedeutung. Trainer Hannes Löhr stellte befriedigt fest. In den letzten Wochen mußte ich dauernd die Aufstellung ändern. International ist das zum Glück nicht nötig."



Wir arbeiten an den Gräbern der Opier von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060

# Was sich fast die Hälfte der Deutschen wünscht.

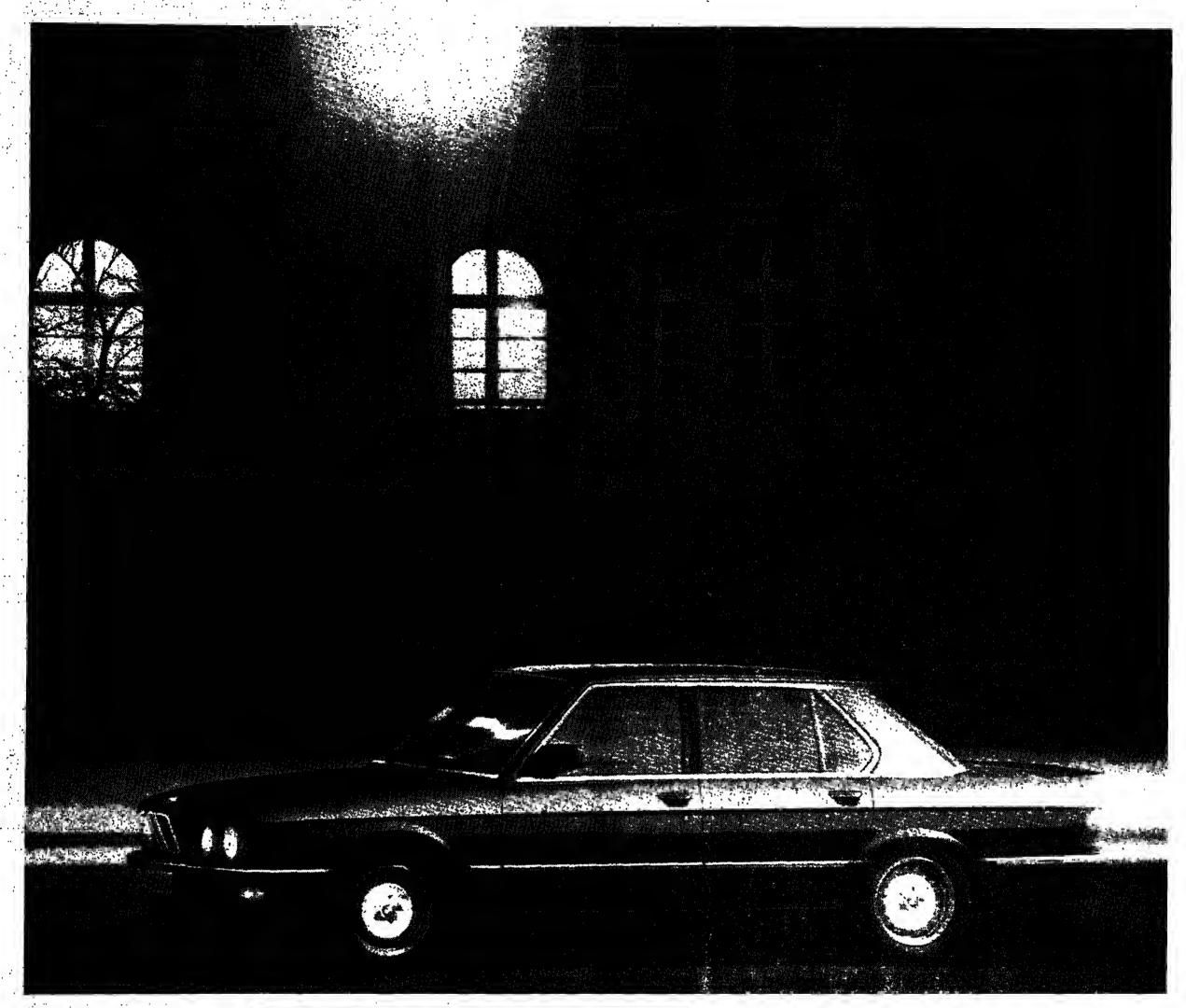

# Mehr Ruhe für alle - mit BMW Triebwerks-Fortschritt geht die Rechnung besser auf.

Zu einem umweltfreundlichen Automobilkonzept gehört natürlich viel mehr als günstigste Abgaswerte:
Ȇber 40 Prozent der Bundesbürger
fühlen sich ... durch Verkehrslärm
dauernd ohn stark belästigt.« So ADAC motorweit (Heft 11/84). Und der ADAC macht dazu auch eine eindrucksvolle Rechnung aut:

Bei einer Drehzahl von 4000/min ist die Geräuschemission eines Motors genauschemission 2 Motoren bel 2000/min.

Und das ist ein weiterer zwingender Grund für BMW Drehmoment-Motoren. Denn dieses Rechenexempel unter-



streicht noch einmal die Notwendigkeit von Triebwerken, die In Ballungszantren problemios und sicher niedertourig gefahren werden können. Ein Fortschritt, der bei BMW schon lange Realität ist. Denn BMW Automobile lassen sich bei aller Leistungsfähigkeit für schnelles und zügiges Fahren auch ausgesprochen niedertourig und damit äußerst umweltentlastend und

komfortabel bewegen. Was zudem - ganz automatisch - Ver-brauch und Verschleiß deutlich mindert.

Hochleistung nach Art von BMW: Eine ausgezeichnete Basis für aktive Gelassenheit beim dynamischen

Der BMW 525 a z.B. arreicht bel einer Nennleistung von 92 kW (125 PS) ein Drehmoment von 240 Nm bereits bei 3250/min.

Das sind Im Vergleich zu üblichen Fahr-zeugen mit ähnlicher Leistung etwa 35% mehr ~ und das bei deutlich gerin-

geren Drehzahlen. Die Ergebnisse: eine bullige Triebwerks-Charakteristik, eine überragende Elastizität und damit ein Fahrgefühl, das man in dieser Lelstungsklasse nirgendwo sonst kaufen kann. Durch ein Drehmoment wie In der 2,7-

bis 2,8-i-Klasse ist dynamisches und zugleich ökonomisches und umweltfreundliches Fahren besonders

BMW Drehmoment-Motoren: Mehr Dynamik für den Fahrer, weniger Lärm für die Umwelt.

Die Welt z.B. schrieb am 15.4.85 unter der Schlagzeile »Der 325e beruhigt nicht

nur das Umweltgewissen«: »... geradezu ein Flüsterauto. Sanft und doch kraftvoll gleitet er durch den Großstadtverkehr.

Auch aus dem 4. und 5. Gang zieht der Motor ... ohne zu rucken glatt durch.« Und: »Der Neue von BMW wird vielen Käufern den Entschluß erleichtern, in eine größere Hubraumklasse überzu-wechseln.«

Auch das bringt entschaidende Vorteila: Laufruhe durch BMW 6-Zylinder.

Durch den viel besseren Drehkraftverlauf eines Reihen-6-Zylinders entstehen im Vergleich zu 4- oder 5-Zylindem selbst bel extrem niedertourigem Fahren keine lästigen Vibrationen.

Ein Grund mahr, sich ab 21 Hubraum für die ganze technische Klasse eines BMW Reihen-6-Zylinders zu entacheiden. Besser kann man die eigene Freude am Fahren und den Nutzen für die Umwelt kaum verbinden.

# Coupon

Bitte ausfüllen und absenden an BMW AG, Kundeninformation CHC, Leuchtenbergning 20, 8000 München 80.

lch möchta mehr über BMW Technik wissen. Bitte schicken Sie mir die BMW Technologie-Broschüra.

Ich interessiere mich für einen BMW der

| 3er 5er 6er 7er Reihe |   |
|-----------------------|---|
| speziell für den      | _ |
| Name                  | _ |
| Vorname               |   |
| Straße                |   |





20040137

WEST 12.00 Telekolleg (1 12.50 Sesawstraße 19.80 Aktuelle Stree

chor 21,45 eff-eff

 $\{1985\}$ 

NORD

HESSEN

0.00 Letzte Nachrichten

Tag und Nacht im Bus 19.56 Okeland

Salat vom Dach
28.00 Tagesschau
29.15 extra drei
21.00 Die schwierige Nation (4)
Gedanken über die Deutschen

21.45 Eine auswärtige Affäre Amerikanischer Spielfilm (1948) 25.35 Actualités 25.50 Nachrichten

III.

Unterhaltung und Inform

Freizeit und Fitnes

Musik: Nicolas de Angelis, Gitar-

re, und der squerlandische Polizei-

U. a.: Heimwerkergerate im Test.

Annäherung an einen Freibeutor

Film von Ivo 9 Micheli, Itolien

Skulpturen aus der Zuckerschule 22.38 Pier Paolo Pasolini

Anmerkungen zum "Kleinen Fernsehspiel" des Zweiten Deutschen Fernsehens

# Hochgestochenes zur Mitternacht

igentlich dürfen wir vom Autor eines Fernsehspiels die griffigste. informativste Auskurst erwarten. wenn wir ihn nach seiner Schöpfung befragen - denn wer kennt diese besser als er? Anläßlich der Sendung von Udo Serkes Kleinem Fernsenspiel Mainglück- äußene der Autor in der ZDF-Programmbroschüre: \_Zitathaft werden die Träume vorgeführt, dabei lustvoll gebrochen". Das ist die Sprache einer hochtrabenden Esoterik, der die Planer und Filmer des Kleinen Fernsehspiels fast durchgebend buldigen. Postmoderne Farce mit Musik" nannte der 37jährige Autor jedenfalls sein Werk anspruchsvoll, in dem sich: \_Individuell Geträumtes sich (an) kollektiv Verwirklichtem bräche.

Diese Sprache entspricht in der Regel den Bildern, die dem Zuschauer im Rahmen der Sendereihe zugemutet werden. Zwischen ein bis vier Prozent bewegten sich die Einschaltquoten der Kleinen Fernsehspiele in diesem Jahr, betonen die Pressebetreuer vom ZDF. Doch wer diese Filme und Filmchen laufend verfolgt hat, kann sich von dem Vermutung nicht befreien, daß der Anteil jener Zuschauer, die diese Sendungen nicht nur anknipsen, sondern bis zum Ende wacker durchhalten, wesentlich darunter liegen dürfte.

Gewiß: Es muß nicht immer "Dal-

E ine traute Harmonie ist das, wie ZDF-Intendant Dieter Stolte und

der graubärtige Claus Hardt als Ver-

treter der freien Fernsehproduzenten

im Münchner Presseclub nebenein-

ander sitzen und sich gegenseitig be-

ste Zusammenarbeit bescheinigen.

Das Zweite darf sich an diesem

Abend als freigiebiger Gönner der

Freien produzieren und findet dabei

weithin Zustimmung der Produzen-

ten. Nicht etwa, weil es in dieser Liai-

son nie Rangeleien oder gar handfe-

ste Kräche gabe, sondern aus der rea-

listischen Einschätzung der Filme-

macher heraus, daß die Liebelei mit

den Mainzelmännchen noch die weit-

Wenn das ZDF im vergangenen

Jahr mit 191 Millionen Mark gut 40

Prozent seiner gesamten Programm-

aus einträglichste ist.

las" sein, sagen die Programmoberen. Die meisten von ihnen - vor allem Fernsehspiel-Leiter Heinz Ungureit sind mit der spätabendlichen Senderubrik überaus zufrieden. Kreativität und Talent messen sich eben nicht ausschließlich an Einschaltquoten. da haben sie schon Recht. Allerdings muß man bezweifeln, daß dem Kleinen Fernsehspiel Talente und Kreativität überhaupt entwachsen. Rechtfertigen ein paar tausend Zuschauer wirklich diese kontinuierliche Förderung? Denn hier findeo Filme und Video-Experimente, die nirgendwo sonst eine Chance hätten, ihren geduldigeo Bildschirm.

Wo sonst als in dieser ZDF-Ecke hätte zum Beispiel der russische Tölpel aus "Tscherwonetz" so naiv durch die westliche Konsumgesellschaft trampeln können, von der er sich erst faszinieren, dann schockieren ließ? Da war sie halt wieder mal die kapitalistische Gesellschaft, eine Hölle voller Pornos. Gangstertum und Geheimdienstschnüffelei, ungelenk präsentiert in wirren, spannungslosen Collagen. Anderes giot sich poetisch. "Weht die Angst, dann weht der Wind", dichtete ein Autor schon im Titel und servierte dem Zuschauer eine tragische "Liebesgeschichte": mit aufgeschlitzten Pulsadern und Genitalien in Nahaufnahme, Oder gar "Grottenolm": ein Kud-

kosten in Auftragsproduktionen inve-

stierte und für solche Aufträge seit

Sendebeginn 1962 etwa drei Milliar-

den Mark ausgegeben hat, dann ist

das allerdings weniger ein früher

frommer Wille, den freien Produzen-

tenmarkt zu unterstützen, als viel-

mehr die nüchterne Markteinschät-

Mit 556 Produktionen freier Produ-

zenten füllte das ZDF im vergange-

nen Jahr 26 000 seiner Sendeminuten

das entspricht einem Viertel des un-

terhaltenden und künstlerischen Pro-

gramms. Die übrigen 75 Prozent teil-

ten sich je zur Hälfte in Eigen- oder

Koproduktionen sowie in Programm-

käufen. Die entsprechenden Anteile

der ARD liegen deutlich niedriger.

219 Millionen Mark gibt Stolte in die-

sem Jahr für Auftragsproduktionen

zung zur Geburtsstunde.

Dialoge. Die Reihe der Beispiele für die \_Souveränität\*, mit welcher meist Jungautoren über die Zuschauer hinweg filmten, ließe sich lange fortsetzen.

Dennoch gibt es unter den rund 50 Stücken pro Jahr (es sollen im kommenden Jahr noch mehr werden) auch anderes - ein paar funkelnde Sterne auf dem verhangenen Nachthimmel des Kleinen Fernsehspiels. Mit brennender Geduld" hieß etwa das beeindruckende Filmgedicht über Pablo Neruda. Eine "Phantomjagd über Gesicht und Landschaft" ließ uns zwar nicht eben eine fesselnde Phantomjagd miterleben, aber sie gab standhaften Spätaufbleibern ein wenig Stimmung, machte uns Ge-dankenarbeit. Und am besten sieht es aus, wenn das Kleine Fernsehspiel mal kein Fernsehspiel ist, sondern eine Diskussion in bunter Runde ("Spielraum") oder eine Reportage, eine Dokumentation - wie Wolf Gauers erregendes "Sperrgebiet".

Die meisten Sendungen aber sind unerträglich in ihrer Langeweile und Phantasiearmut. Es ware deshalb an der Zeit, einmal offenzulegen, welche wirklichen Talente aus der Experimentierküche hervorgetreten sind.

aus, 1986 sollen es nochmals neun

Millionen mehr sein. Einhundert Pro-

duzenten und Produktionsunterneh-

mer teilen sich diesen Millionenku-

Stolte zu diesen Zahlen: "Wir dür-

fen diese Diskussion nicht einengen,

als ginge es nur um die Verteilung

von Frequenzen. Wir dürfen nicht die

aus dem Blick verlieren, die unser

Programmgesicht wesentlich mitbe-

stimmen.\* Und Claus Hardt: "In dem

ganzen gegenwärtigen Gehackl be-

steht die Gefahr, daß die Planungssi-

cherheit nicht mehr gewährleistet

ist." Es gehe darum, die Vorausset-

zungen für eine gesunde und organi-

sche Fernseh-Entwicklung zu schaf-

fen, bei der auch deutsche Produktio-

nen einen angemessenen Programm-

anteil zugestanden bekämen.

Das ZDF und der Bundesverband Deutscher Fernsehproduzenten: Eine Pressekonferenz in München

Über zwanzigtausend Sendeminuten für die Freien

HERMANN A. GRIESSER

# **KRITIK**

#### Sehen können und erkennen

ahrelang, besooders unter der Diktatur Maos, lag ein dichter Nebel über China. Seit einiger Zeit beginnt er sich zu lichten. Der Spielfilm Die Arztin (ARD) kann als weiterer Beleg dafür gelten. Nach erlittenem Herzinfarkt überdenkt die beliebte und fachlich hervorragende Augenärztin Lu Wenting die konfliktgeladenen Jahre ihres Lebens, die mit Hilfe von Rückblenden sichtbar gemacht werden - für europäische Filmkunst kein Novum, für chinesische Verhältnisse geradezu revolutionär. Voller Energie und Optimismus will die junge medizinische Absolventin neue, westliche Methoden einführen. Das Augenlicht, eine hervorragende Metapher, wird zum Ausgangspunkt des Filmes. Sehen können und darüber hinaus erkennen. Früh muß sie aber erfahren, daß parteiliche Interessen und Funktionärsallüren lähmend wirken. Freunde wandern aus nach Kanada wollen neben der Arbeit auch noch leben. Die Familie steht im Widerspruch zum beruflichen Engagement. wird zur Qual und führt zum totalen Zusammenbruch, physisch wie psychisch. Die Frau in ihrer Doopelbelastung. Ein Thema, mit dem auch wir etwas anfangen können. Ein Film, der beeindruckte.

FRIEDHELMMÄKER

Bei den neuen Privaten etwa, das

gibt Hardt unumwunden zu, werde in

den nächsten fünf Jahren für

deutsche Produzenten nur wenig zu

holen sein: "Bei den geringen Werbe-

einnahmen werden sie auf den An-

kauf billiger amerikanischer Ware an-

gewiesen sein." Bleibt aber immerhin

die Hoffnung, daß künftig wenigstens

klarer umrissen wird, was eine

deutsche Produktion" ist. Damit

nicht mehr geschieht, was bei BBC

im Umgang mit Deutschen üblich ist:

"Schickt uns zwei deutsche Schau-

spieler und das Geld." Als deutsche

Produktion dürfte nach Hardt künf-

tig nur gelten, was zu zwei Drittel

oder zu 75 Prozent aus dem deut-

PETER SCHMALZ

schen Raum kommt.





# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 11.40 Yom Kepf ins Herz 12.10 Meniter 12.55 Pressessing 13.00 Tagesschar

18.00 Tagesschau end Tagesther 18.23 WISO 18.55 Ein Nest voller Spalivögel

14.00 Togestchau
14.10 Gesucht wird... eis Millionenschieber
Hans-Jürgen Brunke verschiffte
Schweineabfall noch Afrika, deklarierte die Ware als Rindfleisch
und kassierte auf Grund der europälschen Subventionsverordnung
über zehn Millionen Mork. Er flüchtete im September 1984, Winfried tete im September 1984. Winfried Schwamborn war dem Millionen-betrüger auf den Spuren. 16.55 Das Haus der Krokodille Lilinge Ein Dorf in Afrika

Drehbuch, Regie: Wilm ten Haaf Von Häusern handelt die dritte von natsem nonden die ante Folge der Dokumentation. Der Dorfchef erklärt den Vorteil der Strokhäuser gegenüber den aus Lehm gebauten Hütten. Aber nun ist das Strok rarer geworden.

Dozw. Regionalprogramme 28.00 Tagesschau 28.10 ARD-Sport extra Fußball-UEFA-Pokal 22.00 Breampunkt Die Lowine - Der Kompf um die

22.50 Togesthemen 25.00 Jöger, Haie, fette Fische Heinz Gerlach und die Abschreibungsbranche 23.45 Tegesachere
23.50 Nochtgedenken
Spöte Einsichten mit HonsJoochim Kulenkompff

16.84 Bettkentengeschichten
Die stumme Kora
Anschl, heute-Schlagzeilen
16.35 Tao Tao
Die besten Freunde der Welt
17.00 beute / Ars den Ländern
17.15 Tele-Utustrierte
17.50 Trio mit vier Försten
Das fatsche Opfer

Dozw. heute-Schlogzeiler 18.55 mittwochslotto – 7 gas 38 Spiel 77 19.00 heute 19.30 P. I.T. – Peter Illmann Treff 20.15 ZDF Mogazia Moderation: Gerhard Löwenthal 21.00 Hotel Nach Arthur Hailey

Blutsbande Fottillenzusammentührung à io St. Gregory. Seit Ihrer Kindheit haben sich die Schwestern Paula und Stephanie nicht mehr gesehen. Nun treffen sie sich im Hotel Doch es herrscht nicht nur eitel Freu-

de ... 21.45 hette-journal 22.05 exclusiv Das ZDF zu Besuch bei den Stars Hatel" Schatten der Zukunft Dokumentarfilm von Wolfgang nera: Fritz Poppenberg, Gerd

17.00 Kultur, Natur and Wisse Australiens Krokodile - ein geplantes Comeback 18.00 Es darf gelacht werden 18.30 APF blick

18.45 Zahles und Buckstaben 19.10 Sport auf SAT 1 Anschl. Das Fernseh-Skattumier der BILDWOCHE 20.00 Kein Pardon für Schutzenge 40 Pfund Heroin

Anschließend: APF Wetterblick 20.50 Love Boot Anschl. Ihr Wochenhoroskop 21,30 APF blick

Aktuelles, Show und Künstler. Sport und Wetter 22.15 Clakmell

19.50 Die Sur Vorgestellt von Mariagne und Mi21.00 Die Mittwochsger 21.15 Zelt im Bild 2 21.35 Kulturiournal 21.45 Zooi Go 10 Johre Friedenswege in der Do-

22.30 sportreport Vergoidete Pfeile Darts - oder wie man Millionär Bearbeitung: Michael Palme 25,08 35A7-Nachrichten

RTL-plus

19,30 Delvecchio Ohne Fehl und Tadel 20,15 RTL-Spiel 20.28 Filmvorschot 20,30 Eine Froe wie du Deutscher Spielfilm (1939) Regie: Viktor Tourjansky

22.05 Wer bie ich?

27 30 Horoskop

22.35 Betthunled

19.05 Was tun mit der Zeit! 19.45 Basse – Klasse? Der Pudel 20.15 Stimmen der Freiheit Rundfunk gegen Hitler 21.30 Drei aktuell und Sport 21.50 Hessen Drei unterwegs 22.00 Die Rebellien

18.00 Seezastrofie 18.50 Deak und Dachte 18.55 Wo kommen die

En Kinderlied

Fernsehfilm von Walfgang Staudte nach der Erzählung von Joseph Roth SÜDWEST

Gemeinschaftsprogramm; 19.25 Nochrichten 19.30 Rockpalast Mit Gianna Nannini 29.15 Arkodien in der Mork Parks und Görten in Berlin 21.00 Hilbscher als die Polizei erlaubt Französischer Spielfilm (1962) Mit Dany Saval, Jean Poiret u. a. 22.45 Die Herren der Welt (4) Traumfahrt ins Weltreich:

Korl V. 25.78 Nachrichten BAYERN 19.00 Egyern-Kini '85 20.00 Lieder – Rhythn 20.45 Zeitspiegel 21,30 Ronder 21.45 Z.E.N.

21.50 Projekt Atlantis (1)

· Izalienische Fernsehserie in vier 22.45 Service int offer - Alles ist Service

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Herrn

Direktor i. R.

# Friedrich H. Pfannmüller

der am 22. November 1985 im Alter von 72 Jahren verstorben ist.

Als langjähriges Mitglied des Aufsichtsrates der R + V Pensionsversicherung a. G. und als Mitgliedervertreter der R + V Lebensversicherung a. G. hat er mit seiner reichen Erfahrung und seinem immer bewährten sicheren Urteil die Arbeit unserer Versicherungsgruppe maßgebend beeinflußt.

Dem Verstorbenen werden wir stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Aufsichtsrat und Vorstand

der

R + V VERSICHERUNGSGRUPPE im Raiffeisen-Volksbankenverbund

Wiesbaden, im November 1985

# Drehtür-Medizin Kranke kommen zum Krankenhaus, werden dort kosten-aufwendig behandelt, kehren in ihr Dorf zurück, erkranken erneut, weil es an sauberem Wasser fehlt, an Wissen um die Ursachen von Erkrankungen. Wir drehen uns im Kreis. Krankheiten werden immer wieder auf die gleiche Weise behandelt. Vorbeugende Maßnahmen wären besser. Gesundheitshelfern. Gemeinsam mit den Dorf-Dewohnern versuchen sie, den Krankheiten vorzu-ugen. Wirkungsvolle Hilfe auf breiter Basis. Aktion gegen Hunger und Krankheit in der Welt

# Abonnenten-Service



für unsere Abonnenten

# Schach-Computer Preis für WELT-Abonnenten: "Enterprise S"

Ein Schach-Computer, der durch seine große Leistung überzeugt - Spitzenspieler ebenso wie gelegentliche Felerabendspieler.

Und das bietet Ihnen der "Enterprise S": 16 Spielstärken, 300 Eröffnungspositionen.
Aufstellen/Problemlösungen, Überprüfen
der Figurenpositionen. Bis zu 4 Halb-Züge
können zurückgenommen werden. Memory/ Speicherfunktion. Auf Anfrage gibt der Computer Ratschläge für den nächsten Zug. Zwei Gegner können spielen, während der Computer die Richtigkeit der Züge überprüft. Rochade, En Passant schlagen, Bauernumwandlung. Seitenwechsel. Klang/Ton abschaltbar, ca. 100 Stunden Spieldauer bei Batteriebetrieb, Netzanschluß 9 V möglich.

DM 298,- (einschl. Versandgebühren und 14% Mehrwertsteuer)

| An: DIE WELT, 1<br>Postfach 1000      | Leser-Service,<br>8 64, 4300 Essen 1                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bestellsd<br>WELT-Ab                  | hein für<br>onnenten                                         |
| zum Preis v                           | omputer "Enterprise S"<br>on DM 298,–.                       |
| Ein Verrechnungs<br>Axel Springer Ver | scheck über DM 298,- (ausgestellt auf den<br>lag) liegt bei. |
| Vomame/Name_                          |                                                              |
| Straße/Nr                             |                                                              |
| PLZ/On                                |                                                              |
| Vorw./TeL                             |                                                              |
| Kunden-Nr.                            |                                                              |
| Datum                                 | Uoterschrift                                                 |

# 

# Die ehrliche Rendite aus dem Norden. Steigen Sie jetzt noch ein!



Bereifs mit lesten Aufträgen auf voller Fahrt: MS "Urte" und MS "Mandala"

Die deutsche Küstenschiffahrt fahrt Rendite ein. Ganz vome MS "Urte" und MS "Mandala", die wirtschaftlich, wettbewerbsfahig und gewinnorientiert arbeiten.

Zeichnungen ab DM 20.000.-

Ein ausführliches Angebot liegt vor. Bitte fordern Sie es an bei:

Ihr Steuerberater kennt dieses Angebot Sprechen Sie mit ihm!

Die Sicherhert unserer Anleger: → Garantierte Plazierung

▶ Bundeszuschüsse ausgezahlt ▶ Prospekt testiert durch namhafte Wirtschaftsprüfer.

US-Farm

Junger dynamischer Farmer bie-tet für 1800-ha-Betrieb im US-

Bundesstaat Indiana Teilhaber-schaft bis 1,2 Mio. US-5. D. Klein, Godesberger Allee 142-143 5300 Rom 2

TOSCANA

Zu verkauten:

schöne Südlage, eventuell mit Weingut

Tel. 02 28 / 46 86 92

Postfach 1526 Batteriestr. 52, 2390 Flensburg Telefon 0461/485216 Telex 22824

#### Bad Lippspringe

Gut vermietete Eigentumswohnungen direkt am Teutoburger Wald, zu einem attraktiven Preis z. B. 2-Zi.-Wohnung, 74 m², für DM 87 100,-. Wir können Ihnen eine hervorragende Finanzierung bis 100% ver-mitteln. Sichern Sie sich Ihr Refugium für später in einem bekann-Kurort. Bis dahin profitieren Sie von den Mieteinnahmen (teilweise BR Deutschland als Mieter).

Wir informieren Sie gerne - Besichtigung täglich möglich. INTERGRUND KG Große Heide 31, 4970 Bad Ocynhausen 2, Telefon 0 57 31 / 5 11 03

> GRAUBÜNDEN (Schweiz) Im sonnigen Ski- und Wandergebiet Obersaxen und Val Lugnez Direktverkauf durch Ersteller

Ferienwohnungen 1½-4½ Zimmer mit Cheminée und FitneBräumlichkeiten im Hause Interessante Finanzierungsbedingungen Auskunft erteilt Construco AG. Tel. 69 41 / 72 / 64 18 18

Sameriand Bad Laasphe / Hotel-App. Rethar TREFF
Kadpr, 64 000 / Werbungek. 36 800 / notw. Eigenkep. 12 000,
First-class-Hotel / Schwimmbad / Bronzarium / Kuraht.
Autom. Info.: 92 31 / 52 34 75, Westf. Treun. 4600 DO 1. Prinz-F. K. 36

#### Die begehrte Adresse in München-Harlaching, Rabenkopfstr. 44

Eine kleine, exklusive Wohnanlage. Auf einem zauberhaften ruhigen Grundstück mit herrlichen alten Baumen.

Bezugsfertig April '86.

-

10.5%

EG 2-Zi.-Whg., 72,5 m², inkl. Hobbyrsum + Gartenanteil. EG 3-Zi.-Whg., 80,5 m², + Gartenanteil 1, OG 2-Zi.-Dachterrassenwohnung, 66,5 m² URBANA Anlagetreuhand GmbH, 8 München 19 Nymphenburger Straße 154, 22 0 89 / 1 68 94 07

Wir suchen

SERIENFERTIGUNG MIT HOHEM LOHNANTEIL

gleichgültig aus welcher Industrie. Wir verfügen über 400 Arbeits-kräfte und ausreichend Hallenkapazität. Die Lohnkosten sind

kratte und ausreichend Hallenkapezhat. Die Lonnkosten sind aufgrund eines Sozialkonzeptes UNVORSTELLBAR NIEDRIG. Mit-zubringen wären maschinelle Ausstattung und Führungskräfte. Kosten- und Produktionskontrolle liegen bei Ihnen. Ergebnisrech-nung RISIKOFREI und VORHERSEHBAR. Es handelt sich um eine langfristige Verbindung. Der Freizeitwert des Standortes dieser Arbeitsstätte im europäischen Ausland ist außerordentlich hoch.

In Ihrer Antwort bitten wir um Angaben zur Art der Fertigung und Anzahl der erforderlichen Arbeitskräfte unter deutschen Verhält-nissen in bezug-auf eine Produktionsmenge bzw. eine Produk-

tionsstraße.

≝uschr. u. C 7071 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

In den Karibikstaaten bestens eingeführte

Exportfirma sucht Food- und Non-food-Artikel für Supermärkte, auch Rest- und Sonderposten, 2. Wahl usw., sowie Waren aller Art für alle einschlä-

Ausführliche, bemusterte Angebote umgehend schriftlich erbeten an Galerie Haiti, Seligenstädter Str. 153 2, 5858 Offenbach/Main, oder Telex 4 152 835.

leg.-Büro

socht Koniakt mit Unternehmen, welches in NRW eine Werksvertre-tung undioder Auslieferungsinger sucht. Halle und Lagerräume (150 m²) sowie Lagerpistz (600 m²) in verkehrsgünstiger Lage zur Auto-bahn.

schr. u. M 7057 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

LEDERJACKEN

ereits getragen, in ausgez. Zu tand. Leder-Qualität erstkinnig findestabn. 190 Stück, pro Stüc DM 25,-. Tel. 40 31 / 13 - 25 83 13

im Room Dortmund

Nove modische Kollektion

sucht für sämtliche Gebiete in Bundemepublik freie Fandemeter (nach Möglichkeit in der Branche eingel.) zu St. ausgeben.

8006 München 60 Tel 0 89 / 8 71 11 58

Geben Sie bitte die

Vorwahl-Nummer mit an,

wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer

nennen.

\* \* 31,5% \* \* NO-Fischform mit Hockreedits WK über 200% / auch ohne EK Autom. info: 82 31 / 57 85 44

Gran Canaria nögl. San Agustin, in Strandnäh App., ETW od. Bung. zu kaufen. kuschr. unter A 6869 an WELT-Ver lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

BEYOR ES ZU SPĀT IST . ... Jetzt nach Spanien Sonderaussahe mit detail INFO

Ober Investment, Geschäftseröffnung. immob., Daveraufenthalt, Steuern etc. lach für alle Hent- s. Grandbesitzer NEU - SONDERBEILAGE - NEU

-EG-BESTIMMUNGENfor Anadrife Vetag: Hans-1 Vicilianber Henbacher Straße 20 · 7107 Nackarsulm Buett: DM 25,- and Solortaus.

**Gesicherte REMOITE** für: 1. Kapitalanlage priv., oder Versicherungen. Immobilie für: 1. Kapitalanlage priv., oder 2. Versicherungen. Immobilien-Block, 6 getr. Einheiten, KP DM 1851000,- Rendite für Pos. 1 = 7% (8,97% effektiv u. Steuer), Verbungskosten: 1985 möglich (DM 250000,- ca.), Eigenkapital ca. DM 250000,- oder dingl. Sicherung Finanzierung möglich. Rendite für Pos. 2 = 5,5%, Rendite durch Mistverträge und zus. Abtretungen gesichert (Kaufabschluß Dez. 1985). Schnellentschlossene Interessenten

#### Frankreich - Côte d'Azer **Emzigartiy, Yonce**

Schnellentschlossene Interessen

zwecks Termin-Abspr. unter X 702: an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen.

6,5 ha, mit Panoramablick. 15 Min. v. Flughafen Nizza. Völlig renoviertes Haus aus Naturateb 210 m<sup>2</sup>. Baugenehmigung für neue Villa, 350 m<sup>2</sup>. Bach u. Quelle ganzes Jahr, Mögl. 3 Piercie Zukauf.

Suche Finanzier für kl. Eigenbeim in der Natur. ichr, unter U 6975 an WELT-Verlag Posifisch 10 08 64, 4300 Rasen.

Tel. in F-: 04 33 95 / 58 96 30

#### **Altere Villa**

(Erker u. Türmchen), Ostwestf., Einwohn, ca. 45 000, Wohnfl. 280 m² Grundstfick 1000 m², Doppelgarage u. Auto-Stellplätze im Vorgarten (gesich. Schiebetüren). Evtl. 1. Arzt. An- u. ausbaufähig. Buhige Wohngegend, Krankenhausnähe, in der Straße Dermatologe, Orthopāde, Gynākologe, Kinderarzi, Apotheke, von Privat zu ver Angebote u. X 7088 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bringen Sie endlich ihr Geld in Sicherheit! Volle Banksbächerung auf Kapital und Ertrag Anonymität und Steuerfreibeit Sie haben die ständige Alleinkontrolle über Ihr Geld Mindesteinlage: 100 000,- (Cash) Zuschr, erb. v. G 7097 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Für die Produktion und den Vertrieb

eines technischen Patents suchen wir Kapitaly Eine Beteiligung bis max. 49 % des Gesamtkapitals ist möglich. Dafür erforderliche Mittel DM 1000 000, Teilzeichnungen ab DM 100 000, sind möglich. Das "Return of Investment" ist in längstens 12 Monaten erreicht, Kapitalnachweis erforderlich. Kurzfristige Terminvorschläge unterbreiten Sie uns bitte unter Y 7089 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Alteingesessenes fundiertes mittelständisches Unternehmen der Feinwerktechnik/Gerätebau u. Mikroelektronik hat Fertigungskapazitäten frei und ist insbesandere an langfristigen Auftragsverpflichtungen, als Zulleferer, verlängerte Werkbank etc., Interessiert.

- Eigene Entwicklungsabteilung -

CITY BUROS Hamburg-Innenstadt

nit Follservice: Tel., Telez u. -fax., chrelb- u. Pastdienst, Konferenzika-ne, möbl. Büros als Firmensitz od. Re-präsentanz, sof. verfügbar.

Tel 9 49 / 23 11 75

Burist

Obernimmt für Sie Vertragsverhandlungen im In- und Ansland sowie Ausarbeitung von Verträgen.
Zusehr. erb. u. K. 4949 an WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4306 Essen.

Metalthearbeitungsbetrieb

BILLIGFLUGE : STATES

Kapazität frei!

NC-Fräsen und -Bohren mit neuer Horizonial- und Vertikal-Bettfräs-maschine x = 1800, y = 1200, z = 1000.

Tel 0 26 04 / 89 27

kaufen gesucht. F. P. Wiggers-zs KG. Postfach 20 59, 4018 Lam-nfeld, Tel. 0 21 73 / 2 20 27, Telex 1 72 173 409

Absolut seriöse Angebote erbeten. Erste Kontaktaufnahme erfalgt über eine beauftragte

Ausführliche Zuschriften bitte unter E 7051 an

Gesucht werden

Handelsvertreter

PLZ 1-8

zum Vertrieb von JET-

SUN-Hochleistungsbräu-

nern - die neue Generation

von Gesichtsbräunern und

Sonnenbänken – in Frank-

reich die Nr. 1.

Anwender sind Sonnenstudios, Fitnes- und Freizeitcenter, Saunen, Hotels

Friseure, Sanatorien etc.

Gebietsschutz und hohe

Provision.

Anfragen an H. J. Schulze

Ober Buschweg 211 .5000 Köln 50

industrie- eder Handelsvertreiungen IFB-Immobilien Feller

8110 Murnau Ettaler Mandlweg 11

Tel # 88 41 /4 91 98

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl-Oecotrophologin

Angeb. u. R. 7060 am WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Vertriebsleiter

HT-Bereich, 47 Jahre, in Führungs position tätig im internationale Vertrieb von Anlagen-Maschine Vertrieb von Anlagen-Maschinen im Investitionsgüterbereich. Besitzt starken technischen Beckground, krofmännische Erfahrung, fundierte internationale Marichenntnisse, sehr gute Führungseigenschaften; vertraut mit modernem Marketing im Sonderanlagenbau; große Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften, sucht neue Führungsposition.

Ang. u. Z. 7068 an WELT-Verlag, Postfach 10.08 64, 4300 Essen

Erfahrener Presse-Profi langjährig tätig für Verbände und Wirtschaftsunternehmen im um; wirtschaftsunternehmen in In- und Ausland, sucht neue Auf-gaben im Bereich Öffentlich-keitsarbeit (evtl. Fachberatung Medienpolitik).

Dipl.-Betriebswirt 35 Jahre, Brishrung im Einzel- und Großbandel, mehrjährige selbst. Tätig-keit im Fotobereich, REFA-Grundsus-bildung, lerufähig und kontaktfredig, sucht zum 1. 1. 35 ausbeufähige Stel-hung. Evil. spätere Teilhaberschaft möglich.

Pädagogia (33)

(Rhetoriker/Übersetzer), z. Z. Rhetorikiozent, Lektor, Übersetzer, sucht für 1986 neuen Wirkungskreis (zuch freiberuft). Bevorzugt unternehmenseig, Schuhmgsehrichtungen, Verlage, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Führungskräften u. ansgruchsvolle Übersetzungen.

Aglier Betriebsieiter
einer Freizeitsnlage, 36 J., Organisationsgeschick, Engl., Franz.-Kenntnisse, Fiw., unabl., sucht neues Tätigkeitsfeld (in- o. Analand) im Sport- u.
Freizeitbereich.
Ang. u. F 7052 an WELT.-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

# Diplom-Oecotrophologin

Fachrichtung Ernährung, 25, Studium Univ. Bonn, Schwerpunkte: Ernährungslehre, Biochemie, Betriebswirtschaftslehre, Marketing, Lebensmittellehre, Berufserfahrung in Ernährungs- und Diätberatung in einer Klinik. Englisch und Französisch gut; sucht Tätigkeit in der Forschung, Entwickhing und Marketing, in der Qualitätskontrolle, Öffentlichkensarbeit, Ernährungsberatung.

Auskunfte erteilt: Herr Wiefel Fachvermittingsdiens: Bielefeld, Friedenstraße 19, 4800 Bielefeld 1, 52 05 21/5 87-3 60, -343, FS 9 32 344

#### Innenarchitektin. Diplom-Ingenieurin

24, TH Hildesheim 7/84 "gut", Berufserfahrung im Bereich Hotel- und Ladenbau, Innenausbau; Englisch- und Französischkenntnisse.

Auskünfte erteilt: Herr Kroemer Fachvermittlungsdienst Göttingen, Friedlander Weg 55a. 3400 Göttingen, 28 05 51/402-238

#### Diplom-Kaufmann

Steuerberater-Kanditat 85/86, 36, langjährige Erfahrung in betrieblicher und stenerlicher EDV-Anwendung, Dozent für Steuerrecht, gute Englischkenntnisse, Grundkenntnisse in Französisch; sucht Anstellung nach § 58 StBer.G. Auskünfte erteilt: Herr Eisenmann

Fachvermittlungsdienst Nürnberg, Kontumazgarten 19. 8500 Nürnberg 80, 22 0911/2874-141, FS 622120

#### Projekt-Ingenieur

mit Zifibriger Berufserfahrung in Planung, Vergabe und Montage von petro-chemischen Anlagen im In- und Ansland sowie in Übersee, sucht in einem nahundtsorientierten Unternehmen eine Aufgabe, bei der Zielstrebigkeit, Enga-gement und Durchsetzungskraft erwartet werden.

Geboten wird: die Ffihigheit, Menschen unterschiedlichster Mentalität und Nationalität zielorientiert zu führen, Organisationstalent sowie verhandlungssi-cheres Englisch und technisches Know-how. Zuschriften erbeten an: S 9685, Annoucen-Expedition Doll, De 5 Köln 1.

**Yertriebsdirektor Anlagenbau** Dipl.-Ing., 48, mit ausgeprägter kommerzieller und unternehmerischer Orientierung, projektierungs-, verhandlungs- und vertragserfahren in vielen Formen des internationalen Anlagengeschäftes mit sicherem Gespür für Markt- und Geschäftspotentiale, sucht langfri-stig angelegte unternehmerische Aufgabe auf Geschäftsleitungs-

Zuschr, erb, unt. H 7076 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Esser

Diplomkaufmann 28 Jahre, mehrjährige Tätigkeit als Verkaufsleiter in kleinem Han-28 Jahre, menrantige taugent als verkausseitet in antient tauf delsuniernehmen, mit allen Bereichen der Geschäftsführung ver-traut, Studienschwerpunkte: Marketing und Organisations-/Perso-nalmanagement, sucht zum 1. 1. 1986 verantwortungsvolle Position in Industrie oder Handel

Ang. unt. A 7069 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

(FH)
ortsungeb. Emmen 85, Althouse "gut", sucht Anfangsage
in Nahrungsmittelindustrie in
ch Produktentwichung u. Qual
tittsüberwachung.

Nigeria

Niger, Bankkaufm., 32 Jahre, sucht Kontakt zu deutschen Firmen, die in Nigeria produzieren oder ihre Produkte vertreiben möchten, im Bereich Textilien Keramik, Auto, Ersatzteile, Bril-lengläser und Gestelle.

Zuschr. in Englisch. Kontakt-Address: C. Nnaka, Achara P.O. Box 43, Uturu Okigwe, Imo State Nigeria.

Angebote unter Y 7087 an WELT Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Esser

hr. erb. v. H 7054 an WELT-Verlag Postfach 10 08 54, 4300 Essen.

mit Unterrichtserf. Betriebswirt.- u. Sekretaristskemin. Fremdspr., kontakt- u. organisationsfreudig, attrakt. psychol. Einfühlungsvermög, gewandtes Anfr., st. Aufg. i. Personal- o. and interess. Bereich i. Norddeutschland. Angeb. u. P 7050 an WELT-Verlag Postfach 10 08 6L 4300 Essen.

Jurist, ohne Examen, 26 J., sucht Zei-tungsvoloulariat o. E. Ang. u. F 7974 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# **Sprachwissenschaftler**

#### Export-Verkaufs-Leiter Baumaterialien/Baukeramik

Mittel-, Fernost - Australien - Japan

37 J., ungek., sucht neue Position, wo die erworbenen Kenntnisse und Verbindungen mit eingebracht werden können. Firmenstandort soll-te mögl. HH oder Raum Norddeutschland sein – aber nicht Bedin-

Ang. u. U 7063 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esseu.

Exportmenager

Much/Span/Engl., Reiserfahrung Latenamerika, Europa, VR China
er Stahl- u. Konamgilier. Große Umsatzverantwortung, fundierte
see des Außenbandels (Akquisition, Verschiffung, Finanzierung, Verschiffung, Tätigkeit in Handel
u. Dokumenistion) sucht neue, verantwortungsv. Tätigkeit in Handel

n wenden sich bitte unter kurzer Positionsbeschrei er G 7053 an WELT-Verlag, Postfach 1008 64, 4300 Es

#### Dt. Zahnarzt sucht neue Betätigung

Ich bin 37 J. und habe 12 J. Praxiserfahrung. Infolge eines Unfalls mit leichter Beschädigung der linken Hand bin ich nicht mehr in der Lage, meine bisherige Praxis weiterzuführen. Daher suche ich eine Beschäftigung bei Dental-/Pharma-Firma, Depot, Krankenkasse, Behörde, ZÄK/KZV 0. ä.

Zuschr. erb. u. S 7061 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Karfmann/Tertrioksielter Singapore

mit langishriger Erfahrung in Mar-keting, Vertrieb, Mitarbeiterfüh-rung, Organisation, techn. Kennt-nisse in Industrie u. Flandel, sucht neuen Wirkungskreis in verantwor-tungsvoller Position. lisführer, disch., 41 J., kaufm. Ausbildung im Maschinenrauf, mehrj, erfolgrei rung ungek, möchle s verändern. Angeb. u. N 7058 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Zuschr. u. Y 6869 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Versicherungsfachwirt nicht ortsgebunden, 26 Jahre alt seit 4 Jahren als Sach-Schadensre gullerer in Hannover tätig, möchte sich zum 1. 4. 1986 verändern. Ent-

J., erfahren, dynam, verhandlungs ber, mehrjähr. Anslandseinsatz i fass. Reiseerfahrung, ggw. in leift e., sucht anspruchsv. Tätigkeitsfel Industrie – Exporthandel, einsch Ausslandstät. ten unter S 7193 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Verkauf-Außendienst. Welche mittel-ständ aufstreb Firms sucht zum L. 1. 86 einsatzfr., dynam., belastbar, gute Verkaufsmehweise, führungserf... 39 J., verh., festangestellten Außen-dienstler im Raum NRWWestfalen zur Umsatzeweiterung: Aufbau u. Füh-rung kl. Verkaufsteam angenehm. Kei-ne Kapitalanlagen. Zuschr. erb. u. X. 7086 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Exportkaufmann

Dipl.-Ing. 44, in leitender Position, ungekündi mehrjähr. Asien- v. Ostblockerfahru im Schiff- v. Maschinenbau, mehrspn chig, suchl verantwortungsvolle Au-gabe im In- u. Ausland.

# EELSTELLENANGEBOTE

# STOP!

Premiere für ein neues Topprodukt! Führungskräfte gesucht!

Wir suchen Führungskräfte ab 20 Jahre in allen Orten der Bundesrepublik ab 50 000 Einwohnern, auch die Damen sind angesprochen, die einen Mitarbeiterstab aufbauen und motivieren können. Wir haben ein neues Topprodukt, das jeder braucht!

Rufen Sie unsere Pers.-Abt. an, auch sonntags von 9-19.00 Uhr

Tel. 05 51 / 8 13 11

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag. Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu stark ermäßigten

Preisen berechnet. 1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5.70.

20 mm / Ispaltig DM 114.- zuzügl. DM 10,2h Chiffre-Gebühr

Preis- und Größenbeispiele

Qualifizierte Finanz- und Lohn-buchhalterin (RDV), 27 J., verh., selbständig arbeitend, z. Z. in el-ner Holdingges. mit Beteili-gungsuntern aus versch, Bran-

chen tätig, sucht wegen Wohnort-wechsels zum 2. I. 86 anspruchs-vollen Wirkungskreis im Raum H. HI. PE od. BS. Angebote unter G. 7075 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Esse

30 mm / 2spaltig DM 342,- zuzügi. DM 10,26 Chiffre-Gebühi .35 mm / IspalUg DM 199,50 zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 1008 64, 4300 Essen I

# Bestellschein

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächsterreichbaren Termin eine Anzeige

mm hoch; \_\_\_\_spaltig zum Preis von DM \_\_\_\_\_ Chiffre-Gebühr Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

PLZ/Ort:

Unterschrift

Der Anzeigentext:

# 

Kaufmann 37 Jahre, verheiratet, z. Z. in geschäftsführender Funktion eines mittelständischen Betriebes des Baugewerbes tätig, aucht neue

Führungsaufgabe in Industrie, Handel oder Handwerk. Geboten wird langjährige Erfahrung aus leitenden Positionen der Bereiche Rechnungs-wesen und Kostenrechnung, Personalwesen, Organisation, EDV sowie aligemeine kaufmännische Verwaltun Ang. u. 8 7070 an WELT-Verlag, Postfach 1D 08 64, 4300 Essen

Deutsch (er) / Franz. (sie), 37/38 Jahre. Ehepsar, sucht interessante kaufm. Tätigkeit (auch Vertrieb) im Bereich Hotel, Touristik, Frei-zeit oder Konsumgüter in

Frankreich, Spanien, Antillen, Tahiti deutsches oder franz. Unternehmen. 15jährige kim Erfolgs Europa im Immobilien- und Handelsgeschäft.
Sprachkenninisse: Engl., Franz., Span.
Zuschriften erbeten unter W 7065 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Bankkaufmann

26 J., ungek. Stellung, Abitur, mehri. Erfahrung im Bankgeschäft, aber auch Interesse an Tätigkei! in neuem Wickengsfeld in der Industrie. Beisberige Beißtigungsfelder: Wertpapier-Anlasez. Auslandszeschäft. Zuschr. erbeten unter K 7055 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Dipl.-Kaufmann II. led., unabhing, flexibel, Engl. t Span, sucht Tätigkeit im Bereich de chr. n. E 6963 an WELT-Veria Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

EDV-Projektieiter
Dipl-Kim., 46 J. in ungek. Steilung, erfolgreich in der Einführung von Finammenthatung (SAP), Meterielwirtschaft (SAP), Anlagenbuchhehung, Deckungsbeitragsrechung, Bedarfpprognosen, sucht Deue interessante

und verantwortungsv. Amgabe. Ang. u. E 7673 an WELT-Vering. Posti. 10 08 64, 4300 Essen.

Erfahrene Hausangestellte gute Köchin, sucht Anstellung mit Kost u. Logis. Zuschriften unter S 6973 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Kommunikationswirtia A. J., 20 J. Erfahrung. Product-Mana-gement (Marktführer/Großunterneh-men), Agentur, Marktfürschung. Wer-bemittelnrodukton, Englisch- und Frambeisch-Kenntnisse, sucht neue, verantwortungsvolle Aufgabe. Groß-raum Hill bevoragt. Ang. n. D 7072 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 43, 4300 Essen.

# Der Kanzler pariert die Attacken Vogels

♥ Fortsetzung von Seite 1 nenpolitik nannte Vogel als wichtig-ste Aufgabe die Überwindung der Arbeitslosigkeit. Er warf der Bundesregierung vor. ihr fehle der politische Wille. etwas zu verändern. Erneut warh der SPD-Politiker für das von allen Sachverständigen abgelehnte Projekt seiner Partei unter dem Stichwort "Arbeit und Umwelt", das im Grunde auf ein staatliches Beschäftigungsprogramm mit Milliar-denausgaben hinausläuft. Die Bundesregierung habe den sozialen Frieden gefährdet, weil sie "die Schwachen ohne Barmherzigkeit belastet und die Reichen geschont" habe und weil sie "die Massenarbeitslosigkeit als Vorwand genommen hat, um Arbeitnehmerrechte ahzuhauen". Wenn die Regierung zusammen "mit Graf Lambsdorff und anderen Protagonisten eines Klassenkampfes von oben" den umstritteoen Paragraphen 116 im Arbeitsförderungsgesetz über die Neutralität des Staates im Arbeitskampf wirklich verändern sollte. dann werde die SPD dies wieder aufheben, sobald sie dafür eine Mehrheit

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, hielt Vogel vor, statt der Wirklichkeit mit "Trughildern und verzerrten Darstellungen" gearbeitet zu haben. Niemand könne bestreiten. \_daß diese Regierung außerordentliche Erfolge errungen hat. Das gilt um so mehr, wenn man diese Erfolge mißt an den großen Mißerfolgen, die die SPD zuvor als Regierungspartei produziert hat". Dregger nannte fünf \_Errungenschaften" der Regierung Bundeskanzler Kohls:

 "Wir haben wieder stahiles Geld, steigende Realeinkommen,

 solide Staatsfinanzen; wir haben die Arbeitslosenrakete, die Sie (die SPD) gezündet hatten,

Im Umweltschutz sind wir Vorrei-

ter in Europa." Die SPD sei zur Zeit "ohne klares Profil". Sie sei auf alleo Feldern der Politik in hohem Maße unglauhwürdig. "In der Wirtschafts-, Finanz- und Sozailpolitik ist die Glauhwürdig-

keitslücke der SPD an niemandem

besser zu verdeutlichen als an ihrem Kanzlerkandidaten Johannes Rau. Unter Hinweis auf das Rau-Interview. in dem dieser die globale Rücknahme der Sparmaßnahmen der Bundesregierung angekündigt hatte, nannte es Dregger "eine beklemmende Vorstellung, daß dieser Mann die mühsam errungene Stabilität unseres Wirtschafts- und Sozialsystems wieder in Frage stellen könnte".

Am schlimmsten sei die Glauhwürdigkeitslücke der SPD aber in der Sicberheits- und in der Deutschlandpolitik. Da wolle Rau den NATO-Doppelbeschluß rückgängig machen, Apel halte die deutsche Frage für nicht mehr offen, und Lafontaine bestreite die gemeinsame Staatshürgerschaft alles Deutschen. Dieses "unwürdige Hin und Her der SPD, ausgerechnet dann, wenn es um Deutschland geht, erhellt die Kluft, die sich zwischen der SPD des Godesberger Programms und der SPD von heute aufgetan hat."

Der FDP-Vorsitzende Bundeswirtschaftsminister Bangemann warf SPD und Grünen Zweckpessimismus und eine Taktik der "Angsteinschüchterung" vor. "Die SPD ist daran interessiert, die Menschen in der Hoffnungslosigkeit zu halten". Tatsächlich hätten die wirtschaftspolitischen Erfolge der Bundesregierung vor allem bei den Arbeitslosen wieder Hoffnung geweckt. Der Konjunkturaufschwung gehe nicht am Arbeitsmarkt vorbei, die Beschäftigung nehme wieder zu. Für 1986 würden 300 000 weitere Arbeitsplätze erwartet. Allerdings werde dafür eine ausreichende Qualifikation verlangt. Maßnahmen zur Qualifizierung voo Arbeitslosen seien eingeleitet. Keine Beschäftigungsprogramme, sondern weitere Verbesserungen der Investitionsbedingungen unter anderem durch eine Reform der Besteuerung seien notwendig. Bangemann wandte sich auch gegen die SPD-Vorwurf des Sozialabhaus. Davon könne keine Rede sein. Allein 1986 stünden 17 Milliarden Mark bereit: kinderreiche Familie würden um elf Milliarden Mark steuerlich entlastet; hinzu kämen weitere Sozialleistungen von sechs Milliarden Mark.

# Brandt stellt sich vor umstrittene Ärztegruppe

Präzise Stellungnahmen zu Geißlers Vorwurf vermieden

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt

PETER PHILIPPS, Benn

wollte noch einmal die "Diffamie-rungs-Versuche" des CDU-Generalsekretärs Heiner Geißler "brandmarken" und hatte deshalh deutsche Mitglieder der "Internationalen Ärztevereinigung für die Verhütung des Atomkriegs" empfangen, an der Spitze Horst-Eberhard Richter. Es ging dabei um Geißlers harsche Kritik an der Verleihung des Friedensnobelpreises an diese internationale Gruppierung, weil deren sowjetischer Co-Präsident Jewgenij Tschasow für die psychiatrische Behandlung von Regimegegnern mitverantwortlich sei und 1973 einen offenen Brief gegen Andrej Sacharow mitunterzeichnet hat Allerdings vermieden Brandt und Richter präzise Stellungnahmen zu diesem Punkt:

Brandt hoh auf Tschasows internationales Renommee als Kardiologe ah, auf seine ansonsten gezeigte Integrität und darauf, daß der amerikanische Co-Präsident Bernard Low aus jüdisch-litauischer Familie stamme, die zum größten Teil in den Gaskammern der Nazis umgekommen sei, und der auch deshalb "insbesondere verletzt" sei, wenn der Vorwurf der "Einäugigkeit" bei der Verletzung von Menschenrechten erho-

#### Wer ist unglaubwürdig?

Ansonsten nahm Brandt die Ärzte-Gruppierung generell in Schutz umd hrachte ebenso wie Richter die Argumentation immer wieder auf den Punkt, daß Geißler ja eigentlich die gesamte Organisation versucht, unglauhwürdig zu machen" (Richter). Der SPD-Vorsitzende sprach dabei von einer "krampfhaften Re-Ideologisierung des Ost-West-Dialogs" durch den CDU-Politiker, die man "nicht hinnehmen" werde.

Er drehte die Spitze mancher Vor-würfe gegen die SPD um und warf Geißler vor, mit seiner kräftigen Kritik eine "Anti-Amerika-Kampagne" zu schüren. Seine Argumentation sei jedenfalls such im Ausland "schlecht angekommen". Brandt bescheinigte am Ende des Gesprächs jedenfalls der Ärzte-Organisation ausdrücklich, daß er sich "in sehr konkreter Weise mit deren Verdiensten vertraut ge-macht" habe. Sie habe sowohl in den USA als auch in der Sowjetunion politische Kraft entfaltet, indem sie "das öffentliche Bewußtsein über die Unmöglichkeit eines lebenswürdigen Uberlebens im Atomkrieg wachgerüttelt" habe.

#### Eine Art Kommuniqué

Wie nach einem Treffen mit einem ausländischen Staatsmann wurde anschließend in einer Art Kommuniqué die Einigkeit in wichtigen politischen Fragen verkündet. Eine davon war, daß nach gemeinsamer Auffassung der gelungene Genfer Gipfel nicht zum Dunstschleier friedfertiger Rhetorik werden (dürfe), hinter dem weitere Aufrüstungsmaßnahmen statt-

Ein weiterer Punkt der Gemeinsamkeit war die übereinstimmende Ahlehnung des neuen Zivilschutzgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland, weil durch diese Novelle - wie Richter erklärte - der Widerstand in der Bevölkerung gegen die atomare Bedrohung durch die Illusion \_eingelullt" werde, daß es einen wirksamen Schutz geben könne. Psychologe Richter konkretisierte dies weiter mit einer offenkundig grundsätzlichen Ablehnung einer "Verteidigungsbereitschaft", weil diese "heißt, im Ernstfall mit der Drohung wahrzumachen". Zur Unterstützung der Argumentatioo wurde auf die pessimistische Prognose von rund 50 Nobelpreisträgern in einer Umfrage der Einstein-Foundation verwiesen, die innerhalb der kommenden fünf Jahre einen Atomkrieg für unvermeidbar halten. Der mitanwesende Peter Glotz relativierte dies dann jedoch mit dem Hinweis, daß natürlich Nobelpreisträger auch nicht per se über eine überduchschnittliche politische Prognose-Fähigkeit verfügten.

# Jurtschenko, der Agent Pelton und das "Jahr der Spione" in den USA

Es sind schlechte Zeiten für Spione in den USA. Allein in den vergangenen filmf Tagen wurden vier Agenten entlarvt, die für drei verschiedene Länder arbeiteten. Insgesamt wurden in diesem Jahr damit zehn amerikanische Bürger wegen Spionage fest-genommen. Einige Beobachter haben 1985 bereits zum "Jahr der Spione" erklärt. Die Frage ist: Hat diese Hänfung von Spionageaffaren etwas mit verbesserter amerikanischer Gegenspionage zu tun oder ist die Zahl der ausländischen Agenten so stark angestiegen?

"Der jüngste Boom in aufgedeckten Spionage-Affären ist rein zufällig", erklärte ein Beamter des CIA. Es gibt zwischen den verschiedenen Fällen keine Zusammenhänge." Das klingt überzeugend, da diese Spione verschiedene Auftraggeber hatten. Zwei arbeiteten angeblich für Israel, einer für China und einer für die So-

wjetunion. Unter diesen vier Verhafteten der vergangenen fünf Tage sind der 31jährige Jonathan Pollard und seine Frau Anne die zweifellos peinlichsten. Sie haben angeblich gestanden, für Israel spioniert zu haben. Das israelische Außenministerium hat eine Untersuchung angeordnet. Sollte die Anklage gegen die Pollards zutreffen, könnte der Fall zu einer Belastung des israelisch-amerikanischen Verhältnisses werden.

Der Fall des Larry Wu Tai Chin, der am vergangenen Samstag verhaftet wurde, ist in dieser Serie der erstaunlichste. Der heute 63jährige war 30 Jahre lang ein Mitglied des amerika-nischen Geheimdienstes und, wie sich nun herausstellte, damit ein Doppelagent, der in Wahrheit in Diensten von Peking stand.

Dagegen enthüllt der Fall des sowietischen Agenten Ronald Pelton ein altvertrautes Muster. Der 44jährige repräsentiert offenbar einen immer häufiger werdenden Typ Spion in den USA, der nicht mehr wie es in den ersten Jahrzehnten nach dem Kriege der Fall war, aus ideologischen Motiven zum Spion wurde, sondern aus Geldgier.

Tatsächlich weist seine Spiona-



Unter dem Deckmantel des seriösen Koutmanns Spionage für Moska

ge-Karriere große Ähnlichkeit mit der des kürzlich verurteilten John Walker auf, der mit einigen Privatgeschäften Pleite machte und sich in Washington mit seinem Auto zwei Tage lang vor die sowjetische Botschaft stellte, bis die Sowjets auf ihn aufmerksam wurden und ihn zu sich hereinbaten. Walker, der seine Spionagearbeit bald zu einem Familienbetrieb machte, verriet hochgeheime Nachrichtencodes an die Sowjets.

Der am Montag verhaftete Ronald Pelton erklärte sich im Jahre 1979 mit 64 650 Dollar Schulden selbst bankrott. Ein Jahr später marschierte er schnurstracks in die sowjetische Botschaft in Washington und bot seine Dienste an. Die Sowjets konnten sie gebrauchen, denn Pelton hatte von 1965 bis 1979 für die amerikanische "National Security Agency" gearbeitet, die fünfmal so viele Mitarbeiter hat wie der CIA und sich vor allem auf Nachrichtenbeschaffung mit hochkomplizierten elektronischen Mitteln und mit Satelliten konzen-

Pelton hatte in dieser Arbeit Zugang zu hochgeheimen Unterlagen und Nachrichtencodes. Er hat in den. vergangenen vier Jahren während seiner Spionagetätigkeit für die Sowjets unter dem Deckmantel des Direktors eines Fitneß-Zentrums in Washington und eines Bootsverkäufers im benachbarten Annapolis gearbei

Das Delikate und Besondere am setnem Fall: Als Pelton 1980 in die sowjetische Botschaft ging und seine Kenntnisse anbot, arbeitete dort ein gewisser KGB-Mann namens Jurischenko, derseibe Mann, der im August dieses Jahres in Rom zu den Amerikanern überlief und vor 14 Tagen behauptete, er habe es nicht freiwillig getan, sondern sei entführt

Nach Angaben des FBI geht die Verhaftung Peltons als Spion auf Informationen von Jurtschenko zuruck Man habe mit seiner Verhaftung gewartet um herauszufinden, ob Peltor. noch mit weiteren Agenten ausam. menarbeitet. Jurtschenko halle in: übrigen auch den ehemaligen CIA-Angestellten Edward Howard als Sowjetspion entlarvt. Howard konnte sich der Verhaftung jedoch durch die Flucht ins Ausland entziehen.

Nach Angaben des FBI war für Pelton Wien die Hauptkontaktstelle mit den Sowjets. Er habe dort vorübergehend im Haus des sowjetischen Botschafters gewohnt und auch don seine Honorare kassiert, in einem Fal-

# Naumann entmachtet

Honecker-Vertrauter wird Parteichef in Ost-Berlin

brk. Berlin

Der als politischer Widersacher von Erich Honecker eingestufte Konrad Naumann hat jetzt auch seinen Posten als SED-Chef von Ost-Berlin verloren. Anstelle von Naumann bestimmte die SED-Bezirksleitung am Montag den bisherigen Chefredakteur des SED-Blattes Neues Deutschland\*, Günter Schabowski, zum neuen Chef. Krich Honecker selbst nahm an der üblichen Zeremonie einer einstimmigen Wahl ohne Gegenkandidaten teil

Konrad Naumann hatte beispielsweise gegen die beiden West-Milliarden gespottet und sie herabsetzend als "Marshallplan" bezeichnet. Er verlor erst am vergangenen Freitag sein Mandat im Politbüro. Mit der jetzigen Entscheidung schloß Erich Honecker damit innerhalb weniger Tage ein wichfiges Personalrevirement ab. Nur die Neubesetzung der vakanten Position, die Honeckers schwerkranker Deutschland-Experte Herbert Häber, einnahm, steht im Politbüro noch aus. Möglicherweise bleibt diese Position sogar bis zum 11 SED-Par-teitag Mitte April 1986 offen.

Der Nachfolger Günter Schabowski legte - obwohl nur ein Jahr jünger als Naumann - eine völlig andere Karriere zurück. Der Mecklenburger ist gelernter Journalist und leitete das FDGB-Organ "Tribūne" seit 1953 als stellvertretender Chefredakteur. Schon 1946 hatte er seine Laufbahn in der Gewerkschaft begonnen. 1950 wurde er Mitglied in der FDJ, von woher offenbar auch seine Verbindung zu Honecker resultieren dürften. Zwei Jahre später trat er in die SED ein, die den an der Kaderschmiede der Leipziger Universität zum Journalisten geschulten Scha-bowski bald für noch höhere Aufgaben auserwählte: Mit dem Besuch der Parteibochschule der KPdSU 1967/68

# Jelena Bonner bereitet Reise vor

Die Frau des sowjetischen Regimekritikers und Atomphysikers Andrej Sacharow, Jelena Bonner. kehrte gestern aus der Verbannung in Gorki in ihre Wohnung nach Moskau zurück. Sie macht dort offenbar Station, bevor sie zur ärztlichen Behandhung eines Augenleidens nach Italien reisen wird. Eine Polizeiwache vor dem Haus hielt westliche Journalisten fern. Nur sowjetische Freunde der Sacharows durften passieren.

Die Ausreisegenehmigung der so-wjetischen Behörden an Frau Bonner war Anfang November bekanntgeworden, nachdem Andrej Sacharow mit Hungerstreiks dafür gekämpft hatte. Jelena Bonner mußte im April 1984 ihrem Mann in die Verbannung nach Gorki folgen, der dort schon seit 1980 zwangsweise lebt.

qualifizierte er sich auch in den Augen des großen Bruders in Moskau.

Unter seiner Leitung wandelte sich das "Neue Deutschland" von 1978 an mehr und mehr in eine Hauspostille für den Genossen Erich Honecker um. Günter Schabowskis Bildseiten über die Leipziger Messe mit jeweils bis zu 30 Fotos, die immer wieder Erich Honecker an diversen Ständen zeigten, sowie die schon historisch zu nennende Titelseite von der Frühjahrsmesse 1984, als Oskar Lafontaine, Otto Graf Lambsdorff, Werner Zeyer und Franz Josef Strauß die Seite 1 schmückten, weckten bisweilen den dringenden Verdacht des Personenkults.

Seit 1981 bekleidete Günter Schabowski, der selten als Autor in Erscheinung trat, die Funktion eines Politbüro-Kandidaten, im Mai 1984 wurde er - gemeinsam mit Herbert Häber - zum Vollmitglied dieses innersten Parteizirkels erhoben. Mit seiner Ostberliner Partei-Position und dem Politburo-Mandat verfügt Schabowski nun über beträchtlichen Einfluß.

Zu Schabowskis Nachfolger an die Redaktionsspitze des "Neuen Deutschland" avancierte, Ironie des Schicksals, ein weiterer Naumann, doch diesmal Herbert mit Vornamen. Er gehörte zu den jetzt acht stellvertretenden Chefredakteuren - und dies bereits seit 18 Jahren. Der Ex-Korrespondent des Blattes in Prag (1960-1963) trat bisher ebenfalls nicht sonderlich mit Beiträgen hervor. Im Gegensatz beispielsweise zu einem profilierten Parteischreiber wie Werner Micke, zuvor Mitarbeiter im SED-Zentralkomitee, zugleich Mit-glied des Präsidiums des "DDR"-Journalistenverbandes. Seine Artikel mit dem Kürzel W.M. geben in der Regel die Ansicht der oberen SED-Instanzen wieder.

# NATO kritisiert SPD-Absprache

Die Vereinbarung zwischen der SPD und der Polnischen Kommunistischen Arbeiterpartei (PVAP) die Abschreckungsdoktrin durch eine Politik der "Sicherheitspartner-schaft" abzulösen, ist inoffiziell im Brüsseler NATO-Hauptquartier verworfen worden.

Offiziell äußert sich die NATO nicht zu Stellungnahmen von Par-teien. Diplomaten erklärten jedoch, es sei gewiß kein Zufall, daß die kommunistische Staatspartei in Warschau dem Gedanken an eine Aufhebung der Abschreckungsstrategie, auf der die Sicherheitspolitik der westlichen Welt beruhe, zustimme. Dies sei dekkungsgleich mit den Zielen der Sowjetunion, die an einer Schwächung der westlichen Verteidigung interes-

# le 15 000 Dollar. Milizangehörige verurteilt: Hilfe

für "Solidarität"

In der Stadt Stolp in Pommern sind zwei Milizangehörige wegen Ur. terstützung der verbotenen polinischen Gewerkschaft "Solidantat" na Haftstrafen von anderthalb und dre Jahren verurteilt worden. Das verlautete gestern aus Gewerkschaftskreisen. Bei einem der Milizionäre, die im Oktober 1984 in Danzig festgenommen worden waren, handelt es sich um einen Hauptmann. Unbestätigten Angaben zufolge haben die Verurteilten - als das Kriegsrecht verhängt war - der "Solidarität" vollständige Listen der politischen Häftlinge und ihres Aufenhaltsortes verschafft. Der frühere Chef von "Solidarität" in Bromberg, Jan Rulewski, hat eigener, Angaben zufolge trotz eines anders-lautenden Gerichtsurteils keine Arbeit mehr. Dem Ingenieur war Anfang November wegen "Unruhestif-tung" von seinem Arbeitgeber, einer Fahrradfabrik, gekündigt worden. Diese Kündigung ist nach Angaben Rulewskis von einem Gericht annuk liert worden

# Forderungen zum neuen Wehrdienst

Bayern wird am kommenden Freitag im Bundesrat dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verlängerung des Wehrdienstes zustimmen, knupft daran jedoch eine Reihe von Forderungen, die gestern vom Kabi-nett in München beraten wurden. So darf die Verlängerung nach Meinung der CSU-Landesregierung nicht dazu führen, daß Abiturienten die Aufnahme des Studiums zum Wintersemester verpassen und dadurch ein weiteres Jahr verlieren. Deshalb soll nach bayerischer Vorstellung ein Teil des Wehrdienstes in den Semesterferien nachgeholt werden können. Außerdem soll die Wehrdienstaufnahme für Polizisten und Mitglieder des Zivilund Katastrophenschutzes beibehalten werden

# Neuer Vorschlag zum Tempolimit

AP. Wiesbader Einen neuen Vorschlag zum Tempolimit hat der hessische Landwirtschaftsminister Willi Görlach in die Diskussion gebracht. Görlach, der in der rot-grünen Landesregierung auch das Amt des Bundesratsministers übernehmen wird, schlug ge-stern in Wiesbaden vor, eine Geschwindigkeitsbegrenzung solange einzuführen, bis die dadurch mögliche Reduzierung des Stickoxid-Ausstoßes mit Katalysatortechnik er-reicht werde. Dieser Vorschlag wider lege das Argument, ein Tempolimit verzögere die Entwicklung und Einführung von Katalysatoren oder gleichwertiger Techniken.

# Wer seine Zukunft in neuen Technologien sieht, weiß nur zu gut, was Forschung und Entwicklung sondern als international operierende Geschäftsbank kosten. Investitionen sind über ein weltweites Konaber der Wohlstand von morgen. Wir helfen Ihnen taktnetz, das Ihnen viele dabei mit intelligenten Fi-nanzierungen. Sprechen Sie Türen öffnet. Mit uns gewinnen Sie nicht nur einen Partner, der schnell und unkompliziert kompetente Finanzierungs-Modelle be-Wir verfügen nicht reitstellt, sondern auch auf nur über die reichliche anderen Gebieten Wege Erfahrung und den Background einer Staatsbank, / ebnet. Bayerische Landesbank Girozentrale In München, Nürmberg und über jede bayerische Sparkasse sowie in Bonn, Frankfurt und Luxemburg. Außer-

dem in London, New York, Singapur (Niederlassungen), Johannesburg. Toronto. Wien (Repräsentanzen).

Sie erreichen uns auch über Btx: #38000 #

# Mittwoch, 27. November 1985 - WELT DER WIRTSCHAFT Nr. 276

# Hilfe zur Selbsthilfe

ews. - 850 000 Mark wurden in einer ersten Stufe schon zur Verfügung gestellt, um vor Ort die Ausbildungsmöglichkeiten einheimi-scher Arbeitnehmer auszuloten. Vor Ort. das sind bisher sechs Berufsschulen in der Türkei, wo das Zentrum für deutsch-türkische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Berliner Senats den Arbeits-markt und dessen Bedürfnisse un-

In der zweiten Phase sollen die Erkenntnisse in Berlin selbst genutzt werden, um Mitbürger, die vom Bosporus an die Spree rangesiedelt sind, für die Rückkehr in ihre Heimat mit einem beruflichen Wissensfundament auszustatten. Dazu soll in Kreuzberg eine Informations- und Kontaktstelle eingerichtet werden, die über die Möglichkeiten für Existenzgründungen in der Türkei Material bereitstellt Und nach Berliner Vorbild des Innovations und Gründerzentrums BIG wird über den Aufbau eines Handwerker-Gründerzentrums in Izmir nachgedacht.

Aus der Türkei sind dazu schon positive Signale gekommen, berichtet der Berliner Senator für Wirtschaft und Arbeit, Elmar Pieroth, denn das Wissen und Können vieler türkischer Arbeitnehmer in Berlin könnten eine gute Grundlage für Entwicklungsimpulse im privaten Sektor in der Türkei bieten.

Positiv an dieser Initiative ist die starke Einbindung der Privatwirt-schaft, auch Berliner Unternehmer haben spontane Hilfe angeboten. So kann Pieroth zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einmal wird der Arbeitsmarkt entlastet, zum anderen wird ein Stück richtig praktizierter Entwicklungspolitik präsen-tiert – Hilfe durch Selbsthilfe.

#### Bremse

J. G. - Zweifellos: Ihre besten Nachkriegsabschlüsse werden die drei führenden deutschen Chemiekonzerne für 1985 vorlegen, und sie könnten auch bei ihrer für 1984 einheitlich um zwei auf neun Mark er-höhten Dividende nun nochmals zwei Mark zulegen. Oder begnügen sie sich (wahrscheinlicher) mit einer Mark Zulage? Bayer-Chef Strenger machte da jetzt eine aufschlußreiche Andeutung. Die deutschen Großchemie-Aktien seien an der Börse "bei weitem unterbewertet" hinsichtlich der Ertragskraft und anch mit Blick auf andere große deutsche Börsenwerte. Ergo rangiere die Dividendenrendite dieser Chemieaktien seit Jahren in der Spitze deutscher Börsenwerte. Die Konsequenz liegt auch für externes Urteil nahe: Läßt sich der Börsenkurs mit Dividendensegen nicht auf jene "angemessene" Höhe treiben, m der Kapitalerhöhung mit kräftigem Agio möglich wird, geschieht die Eigenmittelstärkung um so mehr mit Gewinnthesaurierung. Der Börsenkurs wird zur Bremse

Von HARALD POSNY

Die Verhandlungen um em neues, Welt-Tertilahkonnen (WTA), das den Textilhandel zwischen Entwicklungs- und Industrieländern regelt, sind noch nicht in vollem Gang, da bröckeln die Fronten der betroffenen EG-Länder gegen-über Entwicklungs-, Schwellen- und Staatshandelsländern sowie ferneren Industriestaaten ab. Schmerzlicher denn je fühlen sich die europäische Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die zuständigen Gewerkschaften im Stich gelassen.

Die EG-Kommission, wohl auch nach jahrelanger Subvention der Stahlindustrie kaum sensibilisiert, glaubt an einen "reinen" Wettbewerb, fordert wie der deutsche Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann nendlich einen liberalen Kurs" im weltweiten Handel mit Textilien und Bekleidung, so als ob die Bundesrepublik nicht schon seit über einem Jahrzehnt als Musterkind vorgeführt wird, wenn es darum geht, ohne Rücksicht auf die eigene Industrie und ihre Beschäftigten Wohlverhalten gegenüber Dritten zu zelebrieren.

Eskalation greift um sich. Bangemann wirft der Allianz von Industrie und Gewerkschaft Textil, Bekleidung "Ignoranz" und "verdrehte Argumentation" vor. Beide kontern mit Manchesterliberalismus\* (wie der Gewerkschaftsvorsitzende Berthold Keller) und "verbale Rundumschläge" (wie der Gesamttextil-Präsident

Ernst-Günter Plutte). Entgegen vielerlei Beteuerungen, man stehe beim WTA seitens der Regierung erst im Meinungsbildungs-prozeß (das WTA läuft ja "erst" Ende Juli 1986 aus), geht in Brüssel ein ausgearbeiteter Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums für eine WTA-Anschlußregelung um. Das ist schlechter Stil.

Man darf gespannt sein, wie sich Bangemann aus der für ihn sicher nicht angenehmen Position des Vorleisters gegenüber den Lieferländern von Textilien und Bekleidung auf dem Verbandstag von Gesamttextil am 10. Dezember in Bonn berauswindet. Einen Vorgeschmack auf die Argumentation bietet derzeit die Auseinandersetzung um diesen natürlich unliberalen, gleichwohl noch unentbehrlichen Flankenschutz der europäischen Industrie Bangemann strebt ein Übergangssystem mit de-

möglicher Dividendenzulage.

RINDFLEISCH / Um Überschüsse abzubauen, exportiert die EG zu Billigstpreisen

# Deutsche Verbraucher müssen für dieselbe Ware das Dreifache zahlen

die Situation bereits so verfahren ist.

daß Konditionen von außen diktiert

werden können. "Ware von 1983 wol-

len selbst die Sowjets nicht", heißt es.

Exporteure in der EG dagegen, daß

ein solch umfangreiches Angebot von

Interventionsware für die Ausfuhr

bereitgestellt wird. Sie fürchten um

das normale Exportgeschäft. Ratlos

haben sich die Experten der EG-

Kommission gegenüber Meldungen gezeigt, daß ein einziges Unterneh-men – CECOGES Roussell aus der

Schweiz - allein sämtliches Fleisch

ohne Knochen zu den Sonderbedin-

gungen kaufen wolle. Dies wären na-

hezu 200 000 Tonnen. Der Inhaber

dieser Firma hat bei dem "Roten Ba-

ron" Jean Baptist Dumeng, dem

Hauptfinanzier der französischen KP,

gelernt, über dessen Unternehmen

der überwiegende Teil der Sowjet-

Die Interventionsbestände von

Rindfleisch in der EG waren seit

Jahrsbeginn wegen der geringeren

Drittlandsnachfrage nach Gefrier-

fleisch bis Ende Spetember auf rund 800 000 Tonnen (Fleisch mit Kno-

Geschäfte läuft.

Große Bedenken äußern selbst die

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Auf dem europäischen Rindfleischmarkt zeichnet sich ein neuer Skandal ab: Die Überschüsse haben auch bei diesem Erzeugnis eine solche Höhe erreicht, daß die Gemeinschaft selbst hochwertige Teilstücke wie Roastbeef zu Billigstpreisen exportieren will. Eine entscheidende Verkaufsaktion wurde jetzt im Amtsblatt der Gemeinschaft bekanntgegeben. Mehr noch: Ausgeführt werden soll relativ frische Ware, die 1984 und später eingelagert wurde. Die ältere Ware bleibt zu den hohen Preisen unverkäuflich in den Kühlhäusern.

Nach dem spektakulären Sowjet-Geschäft von Ende September, als Körperviertel zu einem Preis von weniger als 1,30 Mark je Kilogramm offeriert wurden, sollen jetzt auch hochwertige Teilstücke ohne Knochen zu äußerst günstigen Bedingungen exportiert werden. Und zwar wird die Ware, die mindestens drei Monate alt sein muß und nach Januar 1984 eingelagert wurde, zu umgerechnet 5.84 Mark je Kilo angeboten. Abgezogen werden muß davon noch die Exporterstattung von 2,33 Mark und der Währungsausgleich von 0,14 Mark je Kilo. Die Ware, die zu einem Viertel Teilstücke enthalten muß, gibt es damit für 3,37 Mark je Kilo bei den Kühlhäusern. Für den Inlandskonsum muß mindestens die dreifache Summe aufgewendet werden.

"Zu diesem Preis hätte auch der deutsche Verbraucher gern das Rindfleisch gehabt", moniert Thomas Schlier von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher (AgV). Er würde dann auch mehr von diesem Fleisch

Im Handel werden die Bedingungen als Zeichen dafür gewertet, daß chen) gestiegen. Eine gewisse Entla-stung brachte in den letzten Wochen nur der Export von rund 175 000 Tonnen zu den Niedrigstpreisen in die Sowjetunion. Ein weiteres Geschäft über 400 000 Tonnen einer irischen Firms wird kurzfristig getätigt werden, nachdem jetzt die Mindestkon-traktmenge von 75 000 Tonnen auf diesen Betrag berabgesetzt wurde.

Da im vierten Quartal sehr viel Fleisch aufgekauft wurde, gehen die Experten davon aus, daß zum Jahresende 750 000 Tonnen in den Krihlhäusern lagern werden. Dies wäre ein Zehntel des Verbrauchs der um Spanien und Portugal erweiterten EG. Auch der Beitritt dieser Staaten, die mehr Rindfleisch konsumieren als erzeugen, wird den EG-Markt kaum

Nach den Schätzungen wird die Produktion in der EG 1985 mit 6,46 Millionen Tonnen zwar um 3,3 Prozent niedriger sein als im Vorjahr und auch für 1986 wird mit einem weiteren Rückgang um 2,5 Prozent gerechnet, trotzdem ist dieses mehr, als in der EG der Zwölf bei den gegenwärtigen Preisen verbraucht wird.

Von den für 1986 vorausgeschätzten Ausgaben von 46,6 Milliarden Mark für den EG-Agrarmarkt sollen auf Rindfleisch allein 5,3 Milliarden Mark entfallen. Wenn jetzt der Export der Lagerbestände in Gang kommen sollte, durfte die Summe kaum gehal-

**EG-MITTELMEERPOLITIK** 

# Vor Jahresende sollen neue Handelsregeln feststehen

Nur wenig Zeit hleibt der EG-Kommission für ihre Verhandlungen über eine Revision der Handels- und Kooperationsahkommen mit den nichtbeitrittsfähigen Mittelmeerländern, nachdem der Ministerrat sich nach langem Tauziehen doch noch auf ein Bündel von handelspolitischen Konzessionen verständigt hat.

Die neuen Handelsregelungen sollen nämlich möglichst noch vor Jahresende unter Dach und Fach gehracht werden; dem Zeitpunkt, zu dem Spanien und Portugal der Gemeinschaft beitreten. Über eine Aufstockung der Finanzhilfe der EG und über eine intensivere wirtschaftliche und technische Kooperation soll erst später verhandelt werden.

Die Gemeinschaft glauht, mit ihrem Angebot die Zusage eingelöst zu haben, daß der hisherige Warenverkehr mit den südlichen Mittelmeerländern (außer den nordafrikanischen Staaten, Israel, Jordanien, Syrien, Zypern, Malta und Jugoslawien) durch die Süderweiterung nicht beeinträchtigt wird. Grundsätzlich sollen die Einfuhrschranken für Agrarerzeugnisse innerhalh traditioneller" Mengen im gleichen Rhythmus abgebaut werden wie für Exportprodukte Portugals und Spaniens.

Als \_traditionell\* betrachtet die EG dabei die durchschnittlichen Ausfuhren der Mittelmeerstaaten in den letzten fünf Jahren (1980-1984). Für einige Erzeugnisse sind Zollkontingente, für andere Referenzmengen vorge-

sehen, die gegebenenfalls in Kootingente umgewandelt werden können. Für besonders "empfindliche" Erzeugnisse (Tomaten, Orangen, und weitere) will die EG außerdem von 1990 an die Einhaltung von Mindestpreisen verlangen. Besondere Einfuhrverfahren sind ferner für Weine (Jugoslawien, Marokko, Tunesien), Olivenöl (Tunesien), Frühkartoffeln (Zypern) und Rindfleisch (Jugoslawien) geplant.

In der letzten Phase der EG-internen Diskussionen hatte vor allem die Bundesregierung Schwierigkeiten gemacht. Dabei ging es um die abschöpfungsbegünstigten Einfuhren von jugoslawischen Babybeef. Bonn kämpfte mit Rücksicht auf die bayerischen Exportinteressen für eine möglichst geringe Marktöffnung für dieses auf dem italienischen Markt begehrte Fleisch. Die deutsche Delegation erklärte sich jedoch schließlich bereit einem jährlichen Kontingent von rund 50 000 Tonnen zuzustimmen, obwohl Bayern beim Rindfleisch mit einem Selbstversorgungsgrad voo rund 200 Prozent hohe Absatzprohleme hat.

Im gewerblichen Bereich sieht der Mandatsentwurf die Möglichkeit von Verhandlungen über eine schrittweise Liberalisierung der Textilimporte sowie eine Auflockerung der Importbeschränkungen für eine Reihe von sensihlen Wareo vor. Für die künftige Finanzhilfe wurden bisher lediglich nur Kriterien festgelegt, nicht aber Beträge. Die geltenden Finanzprotokolle laufen erst Mitte 1986 aus.

# Notwendiger Flankenschutz

gressivem Schutz an, das eine schritt weise Rückkehr vom WTA zum System des freien Welthandels im Rahmen der allgemeinen Gatt-Regeln er-Bis hierher kann ihm ja gefolgt werden. Wenn er aber dann feststellt, daß gerade die Bundesrepublik dem freien Handel seinen heutigen Wohlstand verdanke, gilt das im Falle Tex-til und Bekleidung nun gerade nicht.

Auch künftig wird sich der Handel mit Ländern wie der Türkei, Taiwan, Thailand und Brasilien und Südkorea immer starker vom Liberalismus entfernen, leider auch unter dem für die Bundesrepublik vermeintlichen Schutzschirm des WTA. Bangemann läßt nämlich die Vehemenz mit der er sich für das WTA einsetzt, vermissen, wenn es zum Beispiel um die zwischen 40 und über 100 Prozent Einfuhrzölle für Importe in diesen Ländern geht.

Ein seit 1970 von 1,8 auf fast 10 Mrd. DM gestiegener Einfuhr-überschuß bei Textilien und Bekleidung läßt doch wohl kaum auf Protektionismus schließen.

Und dann die Subventionen: Selbst die nächsten EG-Nachbarn halten mit hohen Milliarden-Beträgen ihre schwachen Industrien am Leben und exportieren deren Probleme zu uns. Wie beim Stahl. Mit der von Bangemann gepriesenen Produktivitätsentwicklung werden auch nur die Vorteile manches Lieferlandes mit um sechs bis zu 90 Prozent niedrigerem Lohnniveau ausgeglichen, von denen sechs allein 60 Prozent der gesamten Textil/Beklei-dungs-Importe aus der Dritten Welt

Wo immer ein Industrie- oder Schwellenland die eigenen Importhürden heraufsetzt, steigt der Importdruck bei den liberalen Staaten. Für die Bundesrepublik ist das WTA kein protektionistischer Schutzwall, sondern ein unentbehrlicher Flankenschutz. Und das wird er bei allen ansehnlichen deutschen Exporterfolgen noch für einige Jahre bleiben. Das bedeutet nicht, daß nicht auch Lockerungen beim WTA-Korsett möglich wären. Zeitlich begrenzte Zwischen-lösungen oder Zölle statt Mengenbeschränkungen könnten hilfreich sein. Solange dies nicht erprobt wird, hat es aber keinen Sinn, damit zu drohen, dieses IV. WTA sei auch das letzte.

**AUF EIN WORT** 



99 Man könnte die These aufstellen, daß in einer freien Marktwirtschaft private und in Staatshand befindliche Unternehmen gleichermaßen erfolgreich arbeiten könnten. Das aber ist graue Theorie. Die Praxis hat gezeigt, daß die Leistungfähigkeit vieler

Staatsunternehmen schwächer ist als die der privaten Wettbewer-

Dr. Martin Frühauf, Präsident der Wettbewerbskommission der Interna-tionalen Handelskammer, Paris

# Rekord in der Leistungsbilanz

Im Oktober hat die Bundesrepublik mit 6,2 Mrd. DM ihren bisher höchsten Leistungsbilanzüberschuß erzielt; die Vorjahreszahl (6,1 Mrd. DM) wurde leicht übertroffen. Für die ersten zehn Monate summiert sich der Überschuß auf 27,4 Mrd. DM nach 8,3 Mrd. DM in der gleichen Vorjahreszeit. Der Außenhandelsüberschuß blieb mit 8,67 Mrd. DM leicht hinter dem '84er Oktober-Ergebnis (8,82 Mrd. DM) zurück, weil die Einführen etwas stärker wuchsen als die Ausführen. Für die ersten zehn Monate beträgt der Überschnß 58,3 Mrd. nach 41 Mrd. DM in der gleichen VorjahGROSS- UND AUSSENHANDEL

# In diesem Jahr kräftiger auf Touren gekommen

Nach dem Einbruch im letzten Winter ist der Groß- und Außenhandel immer kräftiger auf Touren gekommen. Wie der Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Großund Außenhandels (BGA), Klaus Richter, bei der Vorlage des Jahresberichts erklärte, kletterte der Umsatz dieser Branche in den ersten zehn Monaten um nominal drei und real 2,5 Prozent auf 708 Milliarden Mark. Auch für 1986 ist Richter optimistisch. Im Export erwartet er sogar ein Plus von real sechs Prozent, während der Sachverständigenrat nur setzt er auf einen Zuwachs von fünf Prozent, der Sachverständigenrat von sechs Prozent.

In der Wettbewerbspolitik dürfe der kartellfreie Raum für Kooperationen nicht eingeengt werden. Kartell-

rechtliche Initiativen des Gesetzgebers seien überflüssig, selbst um nicht vertretbaren Konzentrationsentwicklungen entgegenzuwirken.

In der Steuerpolitik tritt der BGA auch für eine leichte Absenkung des Satzes der Körperschaftsteuer unter den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer ein. Finanziert werden sollie das neue Steuerpaket von 40 Millarden durch eine sparsame Ausgabenpolitik und durch den Abbau von Subventionen. Die Lohnabschlüsse 1986 sollten sich unter dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt halten. Um den Handel cieren, pladiert der Verband für offene Märkte und für die Lösung der Schuldenprobleme zu moderaten Bedingungen. Die ständige Überarbei-tung der Cocom-Liste könne den Osthandel empfindlich stören.

GROSSFUSIONEN

# Seipp weist die Kritik des Kartellamtschefs zurück

cd. Frankfurt

Die kritischen Außerungen des Kartellamtspräsidenten Kartte zur Mehrheitsbeteiligung von Daimler an der AEG hält der Vorstandsvorsitzen-de der Commerzbank, Walter Seipp, für ebenso ungerechtfertigt wie Karttes Seitenhieb auf die Banken beim Zustandekommen dieses Geschäfts. Daß deutsche Unternehmen auf diese Weise thre Position im internationalen Wettbewerb stärkten, sei nicht nur sinnvoll, sondern auch notwen-

Auf einer Pressekonferenz der Bank gab Seipp mit einem von ihm erwarteten vierprozentigen Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr eine im allgemeinen Konzert der Konjunkturpropheten auffallend optimistische Prognose. Für 1987 schließt er zyklisch bedingte Ermüdungserscheinungen nicht aus. Unter Hinweis auf die wachstumsfördernde Wirkung niedriger Steuern und Abgaben besonders in Japan forderte Seipp, die zweite Stufe der Steuerreform auf 1987 vorzuziehen.

Eine von der Bundesbank beabsichtigte Modifizierung der Mindestreserven ist nach Auffassung des Bankiers noch nicht ausreichend für eine Stärkung des Finanzplatzes Deutschland; er plädierte für eine "Finanzfreihafen"-Lösung, von der keine Gefährdung der Geldpolitik zu befürchten sei. Unterstützung verdiene zur Entspannung an der internationalen Schuldenfront der Baker-Plan. Meßlatte für die Beteiligung der einzelnen Banken sollten deren bisherige Engagements sein, wobei auch die widerstrebenden kleinen und mittleren Institute mitwirken müßten. Seipp widersprach gelegentlichen Vermutungen, die Banken wollten eigene Kreditrisiken auf den Staat

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### BDI warnt vor zu hohen Lohnforderungen

Köln (AP) - In Erwartung eines günstigen Konjunkturverlaufs im kommenden Jahr hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor falschen wirtschaftspolitischen Signalen in der nächsten Lohnrunde gewarnt. Prasidium und Vorstand des BDI betonten nach einer Sitzung am Montag, 1986 sei mit wachsenden Investitionen, einem kräftigen privaten Verbrauch sowie einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung zu rechnen. Kosten und Preise würden weitgehend stabil bleiben. Diese Erfolge dürften nicht aufs Spiel gesetzt werden. Entscheidend sei es, daß jetzt im Vorfeld von Lohnverhandlungen das Vertrauen der Investoreo durch eine langfristig voraussehbare, stetige und glaubwürdige Wirtschafts- und Tarifpolitik erhalten und gestärkt werde. Umso unverständlicher sei es, daß jetzt bereits wieder

Börsen-EDV kommt voran

lens" gesprochen werde.

von einer Lohnrunde des "Nachho-

Düsselderf (Pv.) - Im Laufe des 1. Halbjahres 1987 wird das gemeinsame EDV-Abwicklungssystem für Wertpapiergeschäfte der Börsen von Düsseldorf und Frankfurt zur Verfügung stehen. Vertreter der beiden Börsen und deren Börsenrechenzentren werden Anfang kommenden Jahres ihre Programmierarbeiten in enger Zusammenarbeit aufnehmen. Im Hinhlick auf die sprunghafte Zunahme der Optionsgeschäfte wird der technischen Unterstützung in der Orderannahme und der Auftragsabwicklung als erster Schritt einer Zusammenarbeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Datenverarbeitung bei den Kassenvereinen wird auf das künftige gemeinsame System

Ausklammerung gefordert Bonn (VWD) - Eine generelle Herausnahme des Immohiliarkredits aus dem Anwendungsbereich des EG-Richtlinienvorschlags über den Verhraucherkredit hat jetzt der Verband

öffentlicher Banken gefordert. In einer Eingabe an die Wirtschafts- und Finanzminister der Länder wird darauf hingewiesen, daß bereits gegen den Kommissionsentwurf Bedenken insoweit bestehen, als hypothekarisch gesicherte Darleben, die nicht unter die Ausnahmetatbestände des Richtlinienvorschlags fallen, den Verbraucherkrediten zugerechnet wer-

BHF begibt Optionsanleihe

Frankfurt (VWD) - Die BHF-Bank Finance (Jersey) Ltd. begibt über ein internationales Bankenkonsortium unter Führung der Berliner Handelsund Frankfurter Bank eine Anleihe von 100 Mill. DM mít Optionsscheinen, die zum Bezug einer weiteren 100-Mill-DM-Anleihe berechtigen. Die Anleihe wird von der Berliner Handels- und Frankfurter Bank garantiert. Die originäre Anleihe (Host Bond) läuft bis zum 10. Januar 1991, wird mit 6.25 Prozent verzinst und zu pari begeben.

# **Furcht vor Preisverfall**

Kuwait (rtr) - Die Ölpreise könnten nach Ansicht des saudiarabischen Ölministers Scheich Ahmed Saki Jamani auf 20 Dollar je Barrel sinken, wenn sich die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) bei ihrem Treffen am 7. Dezember in Genf nicht auf feste Preise und Förderziele einigt. Wenn die 13 Mitglieder das nicht täten, würden sich die Saudis möglicherweise nicht mehr an die Opec-Beschlüsse halten, warnte Jamani. Der offizielle Richtpreis liegt bei 28 Dollar je Barrel bei einer vereinbarten Förderobergrenze von 16 Mill. Barrel pro Tag.

# Appell an Arbeitgeber

Köln (dpa/VWD) - Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels hat gestern an die Arbeitgeber in der Bundesrepublik appelliert, geplante Weihnachtsgratifikationen möglichst frühzeitig auszuzahlen. Da-mit könnten Weihnachtsgeschenke über einen längeren Zeitraum und mit weniger Streß für Kunden und Mitarbeiter eingekauft werden.



# Bücher für das Management Wirtschaftsverlag bei den Buchverlagen 🕷 Ullstein/Langen Müller · Berlin · München

Dieneue Generation

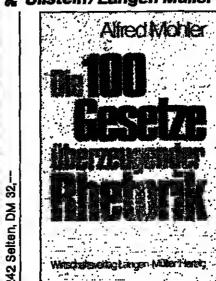

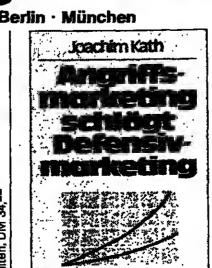

Winschaltsvertagtungen-Miller/Herblic



Wirtschaftsverlag Langen-Müller: Herbig

**GEISSLER** 

Für flexibleren

Eine flexiblere Regelung des La-

denschlusses wurde nach Auffassung

Geißler auch kleineren und mittleren

Einzelhandelsgeschäften Vorteile

bringen. Auf einer Mitgliederver-sammlung der Aktionsgemeinschaft

Wirtschaftlicher Mittelstand, in der

über 100 Verbände vorwiegend aus

dem Dienstleistungsbereich zusam-

mengeschlossen sind, sprach sich

Geißler für eine Liberalisierung der

Ladenöffnungszeiten aus. Erforder-

lich sei eine Lösung, die es dem Han-

del an ein oder zwei Tagen in der

Woche erlaube, die Offnungszeiten

entsprechendend der jeweiligen spe-

zifischen Interessenlage regeln zu

Geißler das Gewicht, daß die Bundes-

regierung der Kostenentlastung der

Wirtschaft im Bereich der Sozial.

Steuer- und Kapitalkosten beimesse.

**Politische** 

**Urteilskraft** 

kann man abonnieren.

An DIE WELT, Verineb,
Postfach 30 55 30, 2000 Hamburg 36

Bitte liefern Sie mir vom nachsterreich-

DIE WELT

zum monutlichen Bezugspreis von

Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

DM 26.50 (Ausland 35.-, Luftpost auf

Vor den Mittelständlern betonte

des CDU-Generalsekretärs Heiner

Ladenschluß

Sie haben das Recht, eine Abonnements-bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei. DIE WELT, Vertrieb. Postfach 30.5830, 2000 Humburg 36

Grobe Bedeutu ig komme auco Ma nahmen zur Entbürokratisierung bei. Für die nächste Legislaturperiode kundigte der CDU-Generalsekretär eine grundsätzliche Reform der Unternehmensbesteuerung an Auch könne die "sehr schwierige Aufgabe des Subventionsabbaus" erst dann im Zusammenhang mit einer "echten Steuerreform" realisiert werden, er-klärte Geißler. Dabei gehe es insbesondere um eine Reform der Vermögensbesteuerung und eine Verbesserung der Relation zwischen direkten und indirekten Steuern. Entschieden wandte sich Geißler aber gegen das Anliegen, die Gewerbesteuer zu beseitigen: "Hierzu sehe ich keinen poli-

BAYER / Gute Aussichten auch für 1986 - Dollarkurs macht noch keinen Kummer

# "Ein feines ausgewogenes Sortiment"

Das Jahr 1985 werde über eigenes Erwarten hinaus .gut" abschließen und das \_bisher beste Geschäftsjahr 1984 noch übertreffen. Die Aussichten für eine weitere gute Entwicklung (wenn auch mit 1986 abgeschwächter Umsatzwachstumsrate) seien günstig. Das Auslandsgeschäft bleibe die wesentliche Stütze. Die Inlandsnachfrage nehme zu. Höhere Investitionen und Preisstabilität im Inland "werden zum Wachstum beitragen".

Solche lapidaren Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Strenger unterstreicht der Chemiekonzern Bayer AG, Leverkusen, für die ersten drei Quartale von 1985 mit prächtigen, zum Unterschied von manchen großen Konkurrenten auch im dritten Quartal nicht abgeschwächten Wachstumsdaten: Steigerung des AG-Umsatzes um 9,4 Prozent auf 13,6 Mrd. DM mit 66,5 (65,4) prozent Exportanteil und des Weltumsatzes um 9,5 Prozent auf 35,5 Mrd. DM.

Die für Letzteren für das volle Jahr angekündigte Marke \_über 46 Mrd. DM" mußte eigentlich fast 47 Mrd. DM oder 9 Prozent mehr als 1984 heißen. Denn wegen fast perfektem Verkauf der Münchner Metzler Kautschuk GmbH (100 Mill. DM Stammkapital, 800 Mill. DM Umsatz) an den Pirelli-Konzern, hat der Vorstand diesen endlich schwach positiven Bereich in der Weltumsatz-Prognose

schon nicht mehr mitgerechnet. Neben der auf fast allen Märkten

# Optimismus für Metallmärkte

adh. Frankfurt Überzeugt, daß die London Metal Exchange (LME) als führende Metallbörse bestehenbleibt, zeigt sich die Metallgesellschaft AG, Frankfurt, mit ihrer Londoner Tochtergesellschaft eines der wichtigsten Handelshäuser am Londoner Platz. Bisher freilich setzte sich die Einsicht, daß Produktion mit dem Verbrauch in Balance stehen muß, nur zögernd durch, zumal eine große Zahl der Betriebe in staatlich gehaltenen Volkswirtschaften produziere. Künstliche Eingriffe können aber den Marktmechanismus auf Dauer außer Kraft setzen, kommentiert MG-Vorstandsvorsitzender Dietrich Natus die anhaltende Krise am Zinnmarkt.

Sie führte zu einer Aussetzung der Zinn-Notierung an der LME, nachdem der internationale Zinnrat (ITC) kein Geld mehr zur Stützung des künstlich hochgehaltenen Zinnpreises hatte. Die Metallgesellschaft ist sowohl als Gläubiger des Zinnrates als auch als Handelshaus engagiert. Allerdings wurde im vergangenen Jahr der Zinnhandel auf etwa 10 bis 20 Prozent des Handelsvolumens heruntergefahren, so daß von daher für die gut gepolsterte MG Ltd. keine Probleme bestehen.

Schwierigkeiten sieht der MG-Vorstand jedocb in der Gefährdung mehrerer Handelshäuser und des sinkenden Handelsvolumens an der LME; eine in ihrer Funktion eingeschränkte Londoner Metallbörse brächte erhebliche Strukturveränderungen für die internationalen Metallmärkte. Obnedies werde sich der Zinnpreis auf einem erheblich niedrigeren Niveau einpendeln.

gunstigen Chemiekonjunktur hat die Bereinigung solcher und anderer Schwachstellen des Konzerns erheblichen Anteil am stetigen Aufwärtstrend des Gewinns. In Vorbereitung ist da noch die Abgabe des defizitären Polyethylen-Geschäfts der Dormage-ner EC-Erdölchemie GmbH (ein Sechstel von 3 Mrd. DM Umsatz) an den 50prozentigen EC-Partner BP.

Schon vor diesen Reinigungsschritte bringt das Ausmerzen von Schwachstellen 1985 seinen Segen. Sinnfälligstes Indiz: Bei der AG wird der in den zwei letzten Jahren bei 400 Mill. DM pendelnde Verlustsaldo aus Organschaftsabrechnungen nun in reichlich 100 Mill. DM Gewinnsaldo umschlagen. Der aus den drei ersten Quartalen ermittelte AG-Gewinnanstieg kann also bis Jahresende schwerlich schwächer werden.

Der Frage nach dem Ausmaß der fälligen Dividendenerhöhung für die 320 000 (1981: 350 000) Aktionäre, darunter Ausländer mit nun 39,1 (31,5) Prozent von 2,6 Mrd. DM Aktienkapital - weicht der Bayer-Chef noch aus: Man werde die flexible, ertragsorientierte Dividendenpolitik fortsetzen und "mindestens den 1984er Satz von 9 (7) DM zahlen".

Liegt Strenger bei solcher Antwort noch auf gleicher Linie mit den Kollegen in Hoechst und Ludwigshafen, so gibt's beim Blick auf das aktuelle und künftige Konzerngeschäft nun doch herausragende Unterschiede.

Erstens: Trotz aller Irritationen aus den Dollarschwankungen ist Bayer

Bundesbürger, die sich Geld bei

einer Ratenkreditbank leihen wollen.

können ihre Entscheidung künftig

nochmals überschlafen, Der Banken-

fachverband Konsumenten- und ge-

werbliche Spezialkredite hat beim

Bundesaufsichtsamt für das Kredit-

wesen eine Rücktrittsklausel ange-

meldet. Binnen einer Woche soll da-

nach der Kreditnehmer seinen Rück-

Schwierigkeiten sieht der Verband

für alle Banken, die nur das Einzel-

produkt "Konsumentenkredit" ver-

treiben. Sie müßten versuchen, durch

den Vertrieb weiterer Finanzdienst-

leistungen die Wettbewerbsfähigkeit

zu sichern. Gemeint sind Kredite für

die gewerbliche Wirtschaft, Leasing

und Factoring. Denn trotz des zufrie-

denstellenden Jahres 1985, das den 72

BKG-Banken beim Konsumenten-

kreditgeschäft ein Umsatzplus von

vier Prozent brachte, sei ein Druck

Mit einem Bruttokreditvolumen von 16,5 Mrd. DM halten die Raten-

kreditinstitute hinter den Sparkassen

am Markt für Konsumentenkredite

unverändert den zweiten Platz. Der

durchschnittliche Kredit hat sich in

diesem Jahr leicht auf 4300 DM er-

böht, der effektive Durchschnitts-

Besser als das Konsumentenkredit-

geschäft hat sich für die BKG-Institu-

te das Geschäft mit der gewerblichen

Wirtschaft entwickelt: Das Neuge-schäft bei Investitionskrediten stieg in diesem Jahr bisher um 15 (i. V. 5) Prozent; das Kreditvolumem um 14

Prozent auf 4,4 Mrd. DM.

zinssatz liegt bei 15 Prozent p. a.

auf die Margen spürbar.

tritt schriftlich anmelden können.

adh. Frankfurt

Rücktrittsklausel

ist angemeldet

mit seinem zu 80 Prozent aus dortiger Produktion gespeisten und im Umsatz über dem deutschen Heimatmarkt liegenden USA-Geschäft auch 1985 rundum zufrieden. Der Gewinn vor Steuern werde bei reichlich 200 Mill. Dollar bleiben, der Umsatz bis Ende September 1985 lag mit 2.2 Mrd. Dollar um 3 Prozent höher als vor Jahresfrist, der daran mit 16 Prozent beteiligte US-Export profitiere nun vom Dollarkursabfall Überhaupt Der gesunkene Dollarkurs habe zwar manchen Wettbewerbsvorteil auf den Weltmärkten ausradiert, "doch auch mit dem heutigen Kurs von 2,60 DM können wir immer noch recht gut leben".

Zweitens: Anders als andere plant Bayer keine "spektakulären" Firmenzukāufe, nur Kleineres zur Arrondierung oder zum (Hochtechnologie-)Ausbau des Sortiments. Bedächtig auch die Steigerung der Welt-Sachinvestitionen (zu 60 Prozent Inland) auf 1,95 (1,84) Mrd. DM in 1985, 2,2 für 1986 und bis zu 2.3 Mrd. DM für 1987. Der Forschungsaufwand, der 1984 erstmals über den Sachinvestitionen, wird 1985 2,1 bis 2,2 Mrd. DM ausmachen und auch künftig über den Sachinvestitionen bleiben.

Strengers Resume aus solchen Bayer-Besonderheiten: "Wir haben ein feines ausgewogenes Sortiment". Den Lohn daraus will man, verstärkt nun auch mit Erweiterungsinvestitionen, weiter mehren und nicht mit Experimenten (für die es nicht an Kapitalkraft fehlt) aufs Spiel setzen.

#### Japan erleichtert Importe weiter

Py. Düsseldorf Oktober und November dieses Jahres sind von der japanischen Regierung zu "Importausweitungsmonaten" erklärt worden. In diesen beiden Monaten fanden Veranstaltungen zur Importförderung in Japan statt, um das Interesse eines breiten Konsumentenpublikums an ausländischen Waren zu verstärken.

Über erste Erfahrungen berichte ten japanische und deutsche Handelsexperten auf einer Veranstaltung der japanischen Außenhandelsorganisation Jetro und der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf.

Anlaß zu diesen Aktivitäten war ein im Juli dieses Jahres ergangener Aufruf des japanischen Ministeriums für internationalen Handel und Industrie (MITI) an die Industrie, sich um böhere Importe zu bemühen. Die bis zur Jahresmitte zusammengetrage nen Plane von 60 Unternehmen deuten auf eine Steigerung des Importvolumens 1985 um 5 Mrd. Dollar hin. esamt werden die Japan-Importe 1985 bei rund 105 Mrd. Dollar liegen.

Der Fahrzeugbereich geht von einem Zuwachs von 200 Mill Dollar aus. Der Zuwachs im Verbrauchsgüterimport beträgt 100 Mill Dollar und umfaßt u. a. Textilien, Keramik, Musikinstrumente und Sportgeräte. Die japanischen Warenhäuser und Ladenketten wollen 1985 für 300 Mill. Dollar zusätzlich "weltbekannte Markenbekleidung, Schmuck und Lebensmittel in Geschenkpackungen° einführen. In einer bis zum 28. November in der Düsseldorfer IHK stattfindenden Japan-Woche informieren Experten über die wichtigen Vertriebskanäle in Japan.

COMMERZBANK / Betriebsergebnis erstmals über einer Milliarde Mark

# "Kräftige Dividendenerhöhung"

CLAUS DERTINGER, Frankfart Eine "kräftige Dividendenerhöhung hat Commerzbank-Vorstandsvorsitzender Walter Seipp den Aktionären der Nummer drei unter den Großbanken versprochen, ohne sich auf einen Satz festlegen zu lassen. Die Verbesserung des Betriebsergebnisses vor Steuern und Abschreibungen um mehr als ein Drittel auf erstmals über 1 Mrd. DM in der AG und über 1,5 Mrd. DM im Konzern für das Gesamtjahr läßt mindestens 7,50 DM erwarten und nährt die Spekulation auf nach 6 Mark.

Dann bliebe immer noch genügend Spielraum für die von Seipp für not-wendig gehaltene höhere Risikovorsorge vor allem für Länderrisiken sowie eine Dotierung der offenen Rücklagen mit wieder 60 Mill. DM. In dem Gesamtertrag sind noch nicht enthal-ten der Buchgewinn in der Größenordnung von knapp unter 100 Mill. DM aus Einbringung des fünfprozen-tigen Thyssenpakets in eine Holding und etwa 50 Mill. DM aus der Transaktion mit einer apanischen Bankbeteiligung. Der Gewinn von 85 Mill. DM aus dem AEG-Verkauf an Daimler wird wohl erst 1986 anfallen.

Bereits nach zehn Monaten hat das Betriebsergebnis einschließlich der mehr als verdoppelten Eigenhandelsgewinne das 1983er Rekordergebnis (814 Mill. DM) übertroffen und erst recht das 1984er Betriebsergebnis von etwa 740 Mill. DM. Dazu steuerte der vor allem im Wertpapiergeschäft erzielte Eigenhandelsgewinn schät-

Mill. DM das im Vorjahresvergleich (dafür werden zehn Zwölftel der 1984er Zahlen gewählt) um 10,5 Pro-zent höhere Teilbetriebsergebnis aus dem laufenden Geschäft, bestehend aus 1613 Mill. DM (plus 5,5 Prozent) Zinsüberschuß und 664 Mill. DM (plus 24.2 Prozent) Provisionsüberschuß abzüglich 1692 Mill. DM (plus 8.6 Prozent) Verwaltungsaufwand.

Gesamtergebnis vor Steuern und Wertberichtigungen sowie Teilbetriebergebnis sind damit der Ausweitung des Geschäftsvolumens um 9,5 Prozent auf 81.9 Mrd. DM und der Bilanzsumme um 9,9 Prozent auf 79,9 Mrd. DM von Januar bis Ende Oktober vorausgeeilt und signalisieren eine Rentabilitätsverbesserung, die aus dem Provisionsgeschäft stammt. Das Zinsgeschäft hielt dagegen bei einer von 2,61 auf 2,52 Prozent gesunkenen Marge nicht mit, weil die Commerzbank ihre Expansion fast ausschließlich im margenengen Interbankengeschäft betrieb, wo sie ihre Forderungen um 40,8 Prozent auf 22,7 Mrd. DM und ihre Verbindlichkeiten sogar um 45,1 Prozent auf 19,4 Mrd. DM hochschnellen ließ.

Genügend Spielraum dafür bot die seit Ende letzten Jahres um 20,9 Prozent verbesserte Eigenkapitalausstat-tung, die bei der AG die Eigenkapitalquote von 3,7 auf 4,1 Prozent der Bilanzsumme steigen ließ. Das Geldgeschäft soll, wie Seipp sagte, mehr und mehr durch Kundengeschäft ersetzt werden, wobei die Stoßrichtung auf den Mittelstand und die Privatkund schaft als Kreditnehmer und Anleger zielt

Im Kreditgeschäft gelang der Bank in den ersten zehn Monaten dieses ... Jahres nur eine bescheidene Volumenausweitung um 1,7 Prozent von 48,8 auf 49,6 Mrd. DM, woran vor allem die um sieben Prozent auf 7,5 Mrd. DM gestiegenen Baufinanzierungen sowie die um 14,9 Prozent auf 2,8 Mrd. DM erhöhten "Privatkredi-

te" (bis zu 50 000 DM) beteiligt waren. Das Neugeschäft mit der inländischen Firmenkundschaft hat sich nach Seipps Aussage in seiner ganzen Breite erfreulich entfaltet; zurückgegangen sind dagegen die Kredite an die öffentliche Hand und – zum Teil dellarkursbedingt – die Ausleihun-gen an ausländische Kreditnehmer

Bei der Refinanzierung stand die Aufnahme langfristiger Mittel übe: die Finanzholding in Curação durch Nutzung von Finanzinnovationen im Vordergrund. Obwohl das mehr als eine Milliarde Mark waren, die als langfristige Kundeneinlagen bilanziert sind, sanken die Kundenemla. gen um 1,9 Prozent auf 47,4 Mrd. DM.

Zu den "highlights" des Jahres gehort das florierende Wertpapiergeschäft auch mit der Kundschaft. Auch international will die Bank die Sparte weiter verstärken, nicht zuletzt durch eine Investmentbank in Tokio, für die noch nach einer Konstruktion gesucht wird, die Aussicht auf eine Genehmigung durch das restriktive Finanzministerium hat.

#### Bangemann weist Vorwürfe zurück

Als haltlos hat Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann den Vorwurf von US-Seite zurückgewiesen. die Bundesregierung und die Bundesbank hielten sich als einzige nicht an die konjunktur- und währungspolitischen Beschlüsse vom September. Bei dem Treffen der Finanzminister und Notenbankpräsidenten habe sich die Bundesregierung veroflichtet, eine Politik der Stärkung des Wachstums und der Stabilität zu verfolgen. Genau auf dieser Linie liegt ihre Politik." Die Haushaltskonsolidierung werde fortgesetzt. Die Staatsquote werde weiter gesenkt. Es herrsche praktisch Preisstabilität. Die Bedingungen in der Bundesrepublik seien weltweit vorbildlich. An die Adresse der Amerikaner betonte Bangemann: .Wer in der Sünde lebt, sollte nicht andere mit Vorwürfen überschütten.\*

Die Politik der Bundesregierung sei auch auf den Abbau der außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte gerichtet. Der Aufschwung werde auch ein viertes Jahr anhalten. Dabei würden die Auftriebskräfte vom Ausland auf das Inland verlagert. Angesichts der bohen Importelastizität werde damit ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der deutschen Überschüsse geleistet.

Devisenmarktinterventionen machten nur Sinn, wenn sie durch wirtschaftspolitische Maßnahmen abgesichert sind. Japan sei in seiner Not den Weg der Zinserhöhung gegangen. Für die Bundesrepublik sei dieser Weg kontraproduktiv. Den entscheidenden Beitrag müßten die USA durch die Senkung der Haushaltsdefizite und der Zinsen selbst leisten.

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Metzler bei Pirelli

Berlin (dpa/vwd) - Der italienische Reifenhersteller Pirelli SpA, Mailand, darf die Metzler Kautschuk GmbH, München, übernehmen. Diese Entscheidung hat das Bundeskartellamt in Berlin gefällt. Der Verkauf durch die Bayer AG, Leverkusen, soll, wie die Behörde bestätigte, bis zum Jahresende über die Bühne gehen. Die Wettbewerbshüter begründeten ihren Beschluß damit, daß Metzler trotz eines verhältnismäßig hohen Markanteils bei Motorradreifen angesichts neuer Anbieter wie Michelin und zahlreichen Importeuren keine marktbeherrschende Stellung mehr habe.

#### Reichelt will Efeka

Berlin (dpa/VWD) - Eines der größten deutschen Großhandelsunternehmen mit Arzneimitteln, die F. Reichelt AG, Hamburg, hat beim Bundeskartellamt den Erwerb einer Mehrheit an der Efeka Friedrich u. Kaufmann GmbH & Co. KG, Bielefeld, angemeldet. Dieses Pharmahandelsunternehmen setzt etwa 150 Mill. DM im Jahr um. Reichelt mehr als eine halbe Mrd. DM.

# Gerling-Kredit aufwärts:

Düsseldorf (Py.) - Für 1985 erwartet die Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG (GKS), Köln, aus dem gesamten Versicherungsgeschäft wieder einen Gewinn erzielen und die Rückstellungen weiter verstärken zu können. Wie das Unternehmen in einem Zwischenbericht mitteilte, orientiert sich die Dividendenerwartung an den für 1984 gezahlten 18 Prozent. Die Beitragseinnah-

(206) Mill. DM. Die Geschäftsjahres-Schadenquote entwickelte sich etwas günstiger. Dabei sei es gelungen, die Inlands-Warenkreditversicherung.

men der Gesellschaft stiegen auf 227

die etwa die Halfte des Pramienvolumens ausmacht, durch selektive Zeichnungspolitik in den Ergebrussen von der negativen allgemeinen Insolvenzentwicklung abzugrenzen. Das Geschäft der Ausfuhrkreditversicherung sei ebenfalls erfreulich verlaufen. Für 1986 geht der Vorstand wieder von einem angemessenen Wachstum aus.

#### Export leicht erhöht

Salzgitter (dpa/VWD) - Die zum bundeseigenen Salzgitter-Konzern gehörende Wolf Klimatechnik GmbH, Mainburg, erzielte im Geschäftsjahr 1984/85 (30. 9.) wieder ein zufriedenstellendes Ergebnis. Wie die Salzgitter AG mitteilte, stieg der Gesamtumsatz um knapp 16 Prozent auf 95 Mill. DM, dabei wurde erneut eine ropäische Ausland verzeichnet.

# Plus bei Horten-Reisebüro

Düsselderf (J.G.) - Die Horten Reiseburo GmbH, Tochter des Düsseldorfer Warenhausunternehmens, hat im Touristikjahr 1984/85 (31.10.) die Zahl ihrer verkauften Reisen um 4,9 Prozent auf 86 000 und den Umsatz um 7,9 Prozent auf 93,7 Mill. DM gesteigert. Der Umsatz mit Programmen des TUI-Konzerns (bei dem die Horten AG Mitgesellschafter ist) er höhte sich um 6,7 Prozent auf 51 Mill. DM. Die Aussichten für das Reisejahr 1985/86 werden optimistisch beur-

Die VIAC, eine Gruppe großer Industrieunternehmen, zeigt, wie sich im Verbund gute Geschäftsergebnisse erzielen lassen.

# BEATI POSSIDENTES

Glücklich sind die Besitzenden – sagt ein lateinisches Sprichwort. Und unterschlägt dabei ein wenig, welcher Anstrengung es bedarf, Besitz zu erhalten

Die VIAG ist eine Untemehmensgruppe mit mehr als 100 Beteiligungen im In- und Ausland. Die Tätigkeit erstreckt sich auf die drei Bereiche Energie, Aluminium und Chemie.

Das Konzept: energieerzeugende und energieverbrauchende Unternehmen erfolgreich und zum wechselseitigen Nutzen in einem Verbund zu koordinieren. Dieses Konzept der gesteuerten Vielfalt hat sich bewährt.

Die VIAG-Gruppe erwirtschaftete 1984 mit mehr als 30.000 Mitarbeitem einen Gesamtumsatz von 12 Milliarden DM. Das bedeutet eine Zunahme von 11 Prozent. Die Gruppe investierte rund 800 Millionen DM in Sachanlagen. Beträchtliche Investitionen wurden aus eigenen Mitteln finanziert.

Der VIAG-Konzern erzielte einen Außenumsatz von 6 Milliarden DM. Dabei nahmen die Exporte der inländischen Unternehmen um 19 Prozent auf 1,7 Milliarden DM zu.

Der Konzern-Jahresüberschuß stieg auf 125 Millionen DM. Die Umsatzrendite wurde damit auf 2.1 Prozent verbessert.

Im laufenden Jahr zeichnet sich emeut eine positive Entwicklung in allen drei Bereichen ab.

Aufschlußreich ist auch die hohe Eigenkapital-Quote 33 Prozent im Konzem, nahezu 70 Prozent in der VIAG AG. Diese Zahlen weisen die solide finanzielle Grundlage der VIAG aus. Das schlägt sich nieder in Bewegungsfreiheit für marktgerechtes Handeln, Sicherung der Arbeitsplätze, Strukturverbesserungen und zukunftsweisenden Investitionen. Beati possidentes!

Drei Bereiche - VIAG eine starke Gruppe.





# DER COMPUTER DES JAHRES ALLE JAHRE WIEDER

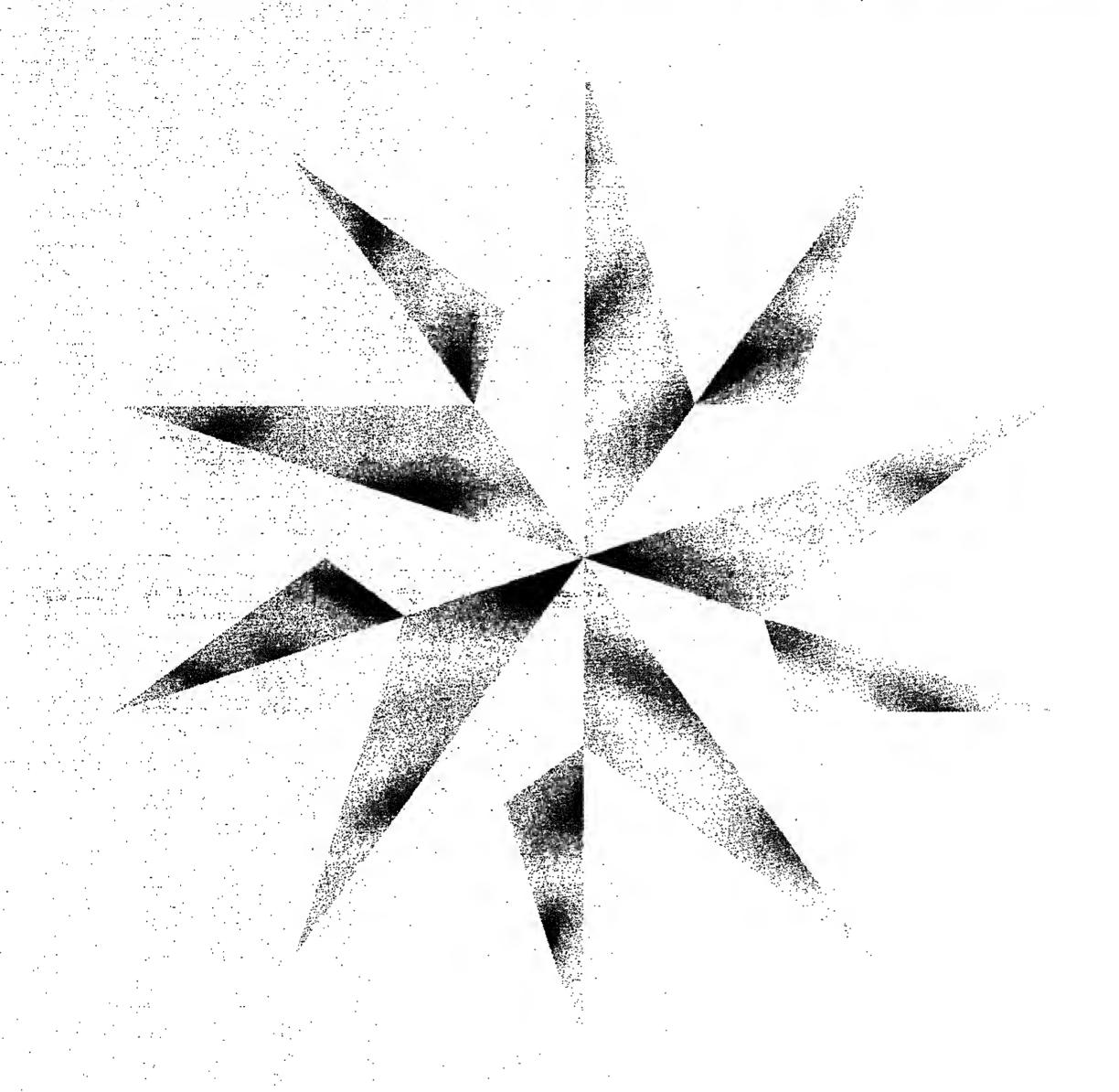

DAS KANN NUR...

**SORST** 

# Die Belegschaft wird aufgestockt

Die Ernst Sorst + Co Ges. für Blechverarbeitung mbH, Hannover, einer der führenden deutschen Hersteller von Streckgittern und Lochblechen, befindet sich in einer stark expansiven Phase. Ernst-Joachim Sorst, Geschäftsführer des Unternehmens. rechnet damit, daß der Umsatz, der seit 1984 um zwölf Prozent auf 43 Mill. DM gestiegen war, sich im laufenden Jahr um 16 Prozent auf knapp 50 Mill. DM erböht. Zahlen zur Ertragsentwicklung wollte Sorst nicht nennen. Nach seinen Worten wuchs der Gewinn aber noch kräftiger als der Um-

Zum Gesamtumsatz trugen die Unternehmensbereiche Lochbleche (Marktanteil 15 Prozent) 30 Mill DM und Streckgitter (Marktanteil 50 Prozent) 12 Mill DM bei. Der Rest verteilt sich auf die Weiterverarbeitung und Lieferung an die Automobilindustrie (Klemmprofile). Das seit vier Generationen im Familienbesitz befindliche Unternehmen stockt im Zuge dieser Entwicklung die Belgegschaft auf; derzeit werden 270 Mitarbeiter beschäftigt. Der Exportanteil - geliefert wird in 30 Länder - soll in den nächsten Jahren von derzeit zwölf Prozent auf rund 25 Prozent steigen.

Für 1986 rechnet Sorst mit einem Umsatz von 54 Mill DM. Das schwächere Wachstum wird mit der für notwendig erachteten Konsolidierung begründet. Gegenwärtig steht das Unternehmen in Verhandlungen mit der Stadt Hannover wegen der Bereitstellung eines neuen Grundstücks. Die Kapazitätsauslastung liegt bei 75 Prozent. Zufrieden ist Sorst mit der Eigenkapitalquote, die 32,5 Prozent

METALLGESELLSCHAFT/Nach vier Jahren Pause wieder eine Dividende und angemessene Rücklagendotierung

# Schwachstellen beseitigt und noch gut verdient

Mit der rigorosen (und teuren) Beseitigung von Schwachstellen ist die Metallgesellschaft AG. Frankfurt. (MG) offensichtlich gut gefahren: Sie wird für das Jahr 1984/85 (30.9.) die Dividendenzahlung wieder aufnehmen, und zwar mit einer höheren als der zuletzt für 1980/81 gezahlten Dividende von 4 DM je 50-DM-Aktie.

Was das "alles in allem gute Jahr", so Vorstandsvorsitzender Dietrich Natus, den Aktionären genau bringt. wollte der Vorstand bei seinem ersten Überblick noch nicht sagen. Der Absturz der Metallpreise in jungster Zeit wird sich auch in der MG-Bilanz auswirken. Sicher jedenfalls bleibt neben einer "angemessenen" Rücklagendotierung (Natus schwebt eine Aufteilung des "deutlich höheren" Jahresgewinns von 40 zu 60 vor) die Ausschüttung. Im vorangegangenen Geschäftsjahr war der Jahresüber-schuß von 25 Mill DM voll in die Rücklagen geflossen.

Für das kommende Geschäftsjahr ist der Vorstand optimistisch, auch wenn von der Zink-Seite (Grube Meggen im Sauerland) angesichts Über-

Dr. Rudolf Köberle, Vorstandsmit-

glied der Grundig AG, Fürth, wird mit Wirkung zum 31. Dezember 1985

seine Tätigkeit bei dem Unterneh-

Walter Schertel, Niederlassungs-

leiter bei der Industriekreditbank

AG, München, wird mit Wirkung vom

1. Januar 1986 neben Ernst Thie-

mann und Bernd Voss als weiterer

persönlich haftender Gesellschafter

in die Geschäftsleitung des Bankhau-

men beenden.

drohen. Denn das Ergebnis der Metallgesellschaft ist nicht mehr allein vom Schicksal der Metalle abhängig. betonte Natus. Darüber hinaus sorgt die Diversifizierung in fünf Unternehmensbereichen (Rohstoffe, Chemie, Anlagenbau, Transport und Verarbeitung) mit unterschiedlichen Konjunkturzykien für eine hohe Ausgleichskraft. "Wir sind froh, keine Monokultur zu besitzen und bauen die gegebene Vielfalt systematisch aus. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken", umreißt Natus die Marsch-

In diese Richtung zielen auch die jetzt beschlossenen Investitionen von rund 490 Mill DM. Im kommenden Jahr werden davon rund 400 Mill. DM bilanzwirksam, sagte Finanzchef Werner Busch. Für 1984/85 waren nur 190 Mill. DM in Sachanlagen und 63 Mill. DM in Beteiligungen investiert worden. Die Finanzierung des Investitionsschubs bereitet keine Sorgen. Die Kapitalerhöhung vom Herbst brachte 128 Mill. DM frische Mittel in die Kasse; die Abschreibungen machen rund 200 Mill. DM aus, dazu

ses Reuschel & Co., München, eintre-

Werner Schmidt, bisher Vor-

standsmitglied der Württembergi-

schen Kommunalen Landesbank.

Stuttgart, ist zum weiteren Geschäfts-

führer bei der Wohngswirtschaft Wü-

stenrot Verwaltungs- und Finanzie-

rungsgesellschaft mbH und der

Bausparkasse GdF Wüstenrot, beide

Friedel Krawinkel (43). Leiter des

in Ludwigsburg, berufen worden.

flow, wie Busch betont. Daß die großen Verlustlöcher gestopft sind, erlaubte der Metallgesellschaft übri-gens auch, die Pensionskassen in starkem Umfang" zu dotieren.

Zu dem gewandelten Ertragsbild bei der MG haben alle Unternehmensbereiche beigetragen. Bei einem Anstieg des Weltumsatzes um gut 4 Prozent auf 14,6 Mrd. DM wuchs der Konzernumsatz um 5 Prozent auf gut 11 (10.5) Mrd. DM. Dabei wurde das Plus vor allem durch die Ausweitung der Exporte und der Handelsgeschäfte mit dem Ausland (Auslandsbeitrag plus 11 Prozent auf 5,4 Mrd. DM) erzielt.

Der Handelsumsatz bei der MG macht übrigens weltweit inzwischen rund zwei Drittel des Weltumsatzes aus. Er, aber auch die vom hohen Dollarkurs begünstigte Metallerzeugung sorgten dafür, daß der Unternehmensbereich Rohstoffe den höchsten Ergebnisbeitrag leistete; die stärkste Steigerung zeigte im Zeichen der anhaltenden guten Chemiekonjunktur und der gefragten Spezialitä-ten der Bereich Chemie.

Vertriebs Inland der Nordmende AG,

Bremen, ist mit Wirkung vom 1. De-

zember 1985 zum alleinigen Ge-

schäftsführer bestellt worden. Er ist

Nachfolger von Dr. Dieter Kunkel,

der zum Generalbevollmächtigten

der Deutschen AG für Unterhaltungs-

electronic oHG ernannt und in die

Direktion von Thomson Grand Pu-

Uwe Zimpelmann wurde mit Wir-

kung vom 1. Januar 1986 zum stell-

blic berufen wurde.

Natus das erstmalig gute Ergebnis\* im Bereich Verarbeitung (das bisher jeweils vom inzwischen genesenen Sorgenkind VDM aufgezehrt wurde), der kleine Bereich Transport ebenso die Metallbank und die Versicherungen brachten ein "stabil gutes" Ergebnis; einzig bei Lurgi (Anlagenbau) war der Beitrag zum Konzernergebnis "erwartungsgemäß schwächer".

Allerdings ist Lurgi dabei, wieder an die früheren erfolgreichen Jahre anzuknüpfen: Im letzten Geschäftsjahr holte der Anlagenbau für 1,9 Mrd. DM neue Aufträge herein, soviel, wie in den beiden schwachen Vorjahren zusammengenommen. Als besonders vorteilhaft erweist sich dabei die große Anzahl mittelgroßer Aufträge aus westlichen Industrieländern, auf die (inklusive Inland) 60 Prozent der Aufträge entfallen; der Lurgi-Umsatz wuchs um 28 Prozent auf 1,6 Mrd. DM. Auf die Beschäftigtenzahl ist die positive Entwicklung noch nicht durchgeschlagen; zum Geschäftsjahresende waren im Konzern 21 400 Mitarbeiter beschäftigt, 7 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

vertretenden Vorstandsmitglied der

Landwirtschaftlichen Rentenbank,

Dr. Gerhard Wacker, Geschäfts-

führer der Suchard GmbH, Lör-

rach/Bremen wird am 31. Dezember

ausscheiden. Seine Aufgaben über-

nimmt vorerst Staffan G. Gunnars-

son, Generaldirektor der Jacobs

Suchard AG, Zürich, und Vorsitzen-

der der Jacobs Suchard-Geschäftslei-

Frankfurt, bestellt.

tung in Deutschland.

PHILIPP HOLZMANN / "Angemessenes Ergebnis"

# Bauleistung unter Vorjahr

Das Baugeschäft ist schwieriger geworden. Trotzdem erwartet der Vorstand der Philipp Holzmann AG. Frankfurt, auch für dieses Jahr ein "angemessenes Gesamtergebnis", teilt der Vorstand im Zwischenbericht nach den ersten neun Monaten 1985 mit. Für 1984 hatte Holzmann an die Aktionäre der 90 Mill. DM Grundkapital unverändert 10 DM Dividende je 50-DM-Aktie gezahlt.

Der Holzmann-Vorstand macht in seinem Bericht durchaus auch positive Ansätze im Baubereich aus, die aber durch den tiefen Einbruch im Wohnungsbau überdeckt würden: So habe sich die Nachfrage im Wirtschaftsbau durch die Erweiterungsinvestitionen in wichtigen Industrie-zweigen spürbar belebt, Bahn und Post vor allem haben mehr Tiefbauvorhaben eingeleitet. Der Baumarkt wird nicht von einer temporären konjunkturellen Nachfrageschwäche beeinträchtigt, sondern es vollzieht sich ein Wandel in der Zusammensetzung des Bauvolumens, folgert der Vorstand. Dies erfordere eine Neuorientierung und eine marktgerechte

adh Frankfurt Annassung der Kapartaren Miteiner reduzierten Beschafturtenzahl (minu: 13 Prozent auf 13 650 Mitarbeiten, da von 13 300 (14 800 in der Bundesrepublik) und sinkerden Sacranvesationen sind erste Annassanabaah men bei Holzmann sichthan

Die Gesamtbauleisnung im Konzern bleibt in den ersten neun Mona. ten dieses Jahres :::: 5,3 (6,2) Mrd. DM um 15 Prozent unter dem Vorjahresstand. Eine Sonderentwicklung gab es dabei : den USA, wo die Leistung um 24 Prozent stage Auch in diesem Jahr hat der hohe Auftragszugang in der USA angehalten, mit 3 Mrd. DM liegen die Austräge an die US-Gesellschaften um ein Dritte! über dem - hohen - Vorjahreswer. Aus dem Inland kamen wieder für 1,6 Mrd. DM Aufträge, die übrigen Auf-landsaufträge bröckeiten um 35 Prozent ab. Der Auftragsbestand liegt. Ende September mit 7.2 (7.7) Mrd. DM um gut sechs Prozent unter dem Vorjahreswert; aus dem Ausland stammen davor. 5.42 (5.86) Mrd. DM. Die Auftragsreserven im Inland haben sich seit Jahresbeginn auf 1,3 Mrd. DM leicht erhöht

#### **Voest-Chef Apfalter** bietet Rücktritt an

dpa/VWD, Wien

Der Generaldirektor des größten verstaatlichten österreichischen Industriekonzerns, der Linzer Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerke (Voest), Heribert Apfalter, hat gestern seinen Rücktritt angeboten. Dies hat Bundeskanzler Fred Sinowatz bestätigt und auf "Managementfehler" hingewiesen.

Als mögliche Nachfolger Apfalters werden in Wien vorrangig der Generaldirektor der Chemie Linz AG, Richard Kirchweger, sowie Amag-Generaldirektor Rudolf Streicher ge nannt. Dem Vernehmen nach hat auch der gesamte Vorstand mit Ausnahme von Finanzdirektor Alfred Koch den Rücktritt angeboten. Fehlinvestitionen in stahlfremde Bereiche haben dem Konzern allein in diesem Jahr einen Verlust von rund 3 Mrd. Schilling (400 Mill, DM) eingebracht. Um weitere Verluste zu vermeiden,

# Plus von sieben Prozent erwartet

ist an eine Aufteilung des Konzerns in mehrere Gesellschaften gedacht.

sz München

Einen guten Geschäftsabschluß erwartet die Stadtsparkasse Müncher für 1985. Mit einem Wachstum der Bilanzsumme um 3,4 Prozent auf 9,9 Mrd. DM befindet sie sich nach der. Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Josef Turiaux auf dem Sprung über die 10-Milliarden-Grenze, Unter Berücksichtigung der Zinsgutschriften zum Jahresende rechnet er insgesomt mit einem Plus von sieben Prozent Angesichts einer geringeren Zinsspanne von 3,5 (3,72) Prozent dürfte jedoch kaum das Rekordergebnis der Vorjahre erreicht werden.

Grundlage der Expansion war in 📤 den ersten zehn Monaten 1985 das Kreditgeschäft mit gewerblichen und privaten Kunden (plus 7,8 Prozent). Das Gesamtkreditvolumen stieg lediglich um 0,4 Prozent auf 6.0 Mrd. DM. Lebhafter als im Vorjahr war der Mittelzufluß. So stiegen die Kundeneinlagen per Ende Oktober um 3,2 Prozent auf 8,8 Mrd. DM.

# **Central Money Desk:**

**Zugriff auf nationale** und internationale Geld- und Devisenmärkte sichert Flexibilität und Kreativität.

**NAMEN** 

Helaba Frankfurt.



Der Central Money Desk bündelt alle marktgängigen kurzfristigen Kredit- und Anlageprodukte.

Als Finanzchef oder Disponent erhalten Sie vom Central Money Desk der Helaba Frankfurt "aus einer Hand" alle marktgängigen kurzfristigen Handelsprodukte. Vom Domestik- und Euro-Barvorschuß sowie Tages- und Termingeldanlagen über Akzeptkredite und Privatdiskonten bis hin zu Devisen in allen Handelswährungen.

Ein Tisch, der die Märkte Frankfurt, London, Luxemburg und New York für Sie miteinander verbindet.

Über unsere Auslandsstützpunkte sind wir an wichtigen Finanzplätzen vertreten. Der Central Money Desk gibt eine umfassende Information über die nationalen und internationalen Märkte. Solche Transparenz sichert Ihnen schnelles und flexibles Handeln.



Im Zentrum des internationalen Wettbewerbs: Helaba Frankfurt.

Das bringt Ihnen Kostenvorteile und Zeitersparnis.

Von einem Gesprächspartner erhalten Sie die gesamte Leistungspalette der nationalen und internationalen Märkte.

Erstklassiges Rating und starke Stellung im Markt gestalten das Angebot der Bank attraktiv. Die Helaba Frankfurt steht Ihnen mit allen Ressourcen eines großen und leistungsstarken Emissionshauses zur Verfügung.

Nicht nur eine neue Organisa-tion, sondern eine neue Philosophie.

Ihr Gesprächspartner am Central Money Desk der Helaba Frankfurt ist fest im Markt verankert. Seine wichtigste Aufgabe ist Ihre Beratung. Für den Kunden sucht er kostengünstige Problem-lösungen, verknüpft Individualität und Leistung mit dem Standing und der Organisation einer großen Bank, Unser Ziel ist Qualitat des Services und der Produkte.



Der Standort verpflichtet

Der Standort in der Frankfurter City, eine Eigenkapitalausstattung von rd. 1,3 Mrd. DM sowie über 68 Mrd. DM Geschäftsvolumen, mehr als 50 Mrd. DM Kreditvolumen und über 27 Mrd. DM Gesamtumlauf eigener Wertpapiere kennzeichnen die Leistungsfähigkeit der Helaba Frankfurt.

Hessische Landesbank -Girozentrale-Junghofstraße 18-26 6000 Frankfurt 1 Niederlassungen in Darmstadt und Kassel Auskandsstiltzpunkte in London, Luxemburg und New York

# KONKURSE

Konkurs ereffnet: Had Homburg: Antohaus Friedrich Ott, GmbH; Berlin: Werner Broll; Betsenbrück: Ger-hard Stürenberg, Kaufm., Ankum; Bochum: ESV Vertrieb Rechnergesteusteuerungen GmbH. Herne, nicht wie gemeidet über: ESV Elektronische Steuerungen und Verfahrenstechnik Stenerungen und Verranrenstechnik Gmbh, Herne 2; Burgdorf: Element-Verbundbau GmbH; Darmstadt: Süd-Ban-Schlüsveifertigban GmbH, Eber-stadt; Dutsburg: Pro libris Neuburger GmbH, Mülbeim/Ruhr; Ruder: Ge-bäudereinigung "Blitz-Blank" Helmut van Feiten GmbH & Co. KG.; Emder Pelekunger Institut baudereinigung "Bittz-Biank". Heimut van Feiten GinbH & Co. KG.; Emder Beinigungs-Institut Enno Dallinga GmbH & Co. KG.; Gießen: Blumen-Corso Rinn GinbH; Gütersioh: Willy Brummel, Fuger, Veri; Hamburg: Beteiligungsges. Dipl-Kfm. Hans-Joachim Kriegs 1. elektronische Datenverarbeitung m. b. H.; Shipstores Rohm & Bremicker GmbH; Fr. Roderich Musfeldt GmbH; Hammever: Friedrich Meyerhoff GmhH & Co. KG; Kopie GmbH; Nachl. d. Eberhard Serkanys, Kaufin., Inh. d. a) Ex-Rohreinigung, b) Teddy's Surf Beisen; Kaisenslautern: Rudi Kraus GmbH; Baumternehmung, Linden; Karisrahe: Nachl. d. Irmgard Luise Tscholl; Kleve: Walter Ritschel, Goch &-Kessel; Lahr: Zimmermann Stahl- u. Metall-wolle GmbH; Lannertheim: Matso. Bauges. mbH, Viernheim; Mains: Ertel GmbH; Mannelm: Baus-Bau u. Treuhand Ges. mbH, L. Weinheim; Hans Willi Strauß Kühlmöbel Ges. mbH, Ketsch; Bitt Betelligungs- u. Immobi-Retsch; BiT Beteiligungs- u. Immobi-lien Treuband GmbH; Neustadt: Scharnick Druck & Verlags GmbH;

Neuwied: LKH Lüftungs- Khma- u Heizungsbau GmbH; Nienburg: Dieckmann Massivbau GmbH, Hoya Normberr: Nachl. d. Oskar Max Steinbauer, Rothenbach/Pegn.; Offenburg: Robler GmbH, Zeil am Harmersbach, Oldenburg: A. Rowold GmbH (Bauunternehmen); Papenburg: Mahir Yuk-sel; Pforzheim: Nachi. d. Hans Julius Bügel; Becklinghausen: HBS Hoch- u Tiefbau GmbH; Bendaburg: Metallguß Rendsburg, Ing. Karl Wurl, Werkzeug u. Apparatebau, Inh. Hilda Wurl geb. Helbig: Rotenburg (W.): Claus-Jürgen Wolf, Kaufm., Scheeßel; Stuttgart: Howoit, Kauffm., Scheeßel; Stattgart: Ho-belsberger Fahrzeuge GmbH, Schon-aich; Record-Gummiwerke Ges. mbH, Leonberg, Madon" – Dachdeckungs-GmbH, Schorndorf; Tübingen: Gimter Träbert, Bottenburg; Wesel: ATL-Au-dio-Television u. Leuchtenhandlung Rainer Görtz KG; Rainer Görtz, Wuppertal: Vaupel Verfahrenstechnik GmbH: Hermann Putsch Inh d. En GmbH; Hermann Putsch, Inh. d. Fa. Hermann Putsch Sohn, nicht wie gemeldet über: Hermann Putsch Sohn GmbH & Co.; H. Diedrichs oHG; Solex GmbH; Solex + Olson Engineering

GmbH.

Anschlißkonkurs eröffnet: Beckum:
Westings & Gröne GmbH & Co. KG.
Ahlen; Brannschweig: Willi Bonewald
jun. GmbH & Co. KG; Duisburg:
Schlüpen + Nedden KG; Memmingen:
Gebr. Lang AG, Ettringen.
Vergleich eröffnet: Gütersloh:
Ansgar Eimer, Fuhrunternehmer.
Friedrichsdorf.
Vergleich beautragt: Brackett Bo.

Priedrichsdorf.

Perpleich beautragt: Bruchsal: Domisplan Bauträger GmbH; Schlüchtern: LBS Leichtbetonzuschlagstoffe Schlüchtern GmbH.

STOROPACK-REICHENECKER

# Lizenzgeschäft umfangreicher

Die auf dem Sektor der Schaumstoffverpackungen in Europa führen-de Storopack-Reichenecker-Unternehmensgruppe, Metzingen, sieht sich in ihren Anstrengungen um Ver-breiterung der Produktpalette und in ihrer Linie, nicht "08/15"-Erzeugnisse sondern komplette Verpackungssysteme anzubieten, belohnt. Obwohl der Markt in der Bundesrepublik auf diesem Sektor unter dem Druck von Überkapazitäten (schätzungsweise 20 Prozent) steht, ist das Familienunter. nehmen gut ausgelastet und kann mit zügigem Wachstum aufwarten

Für das laufende Geschäftsjahr 1985 rechnet der geschäftsführende Gesellschafter Hans Reichenecker mit einem Umsatzzuwachs von zehn Prozent bei ähnlicher Ergebnislage wie im Jahre 1984. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1984, in dem der Geschäftsjahr 1984, in dem der Gruppenumsatz um acht Prozent auf 175,5 Mill. DM zugenommen hatte, war das Ergebnis im Inlandsgeschäft nach Worten Reicheneckers "ausreichend bis befriedigend" und im Auslandsgeschäft, dessen Anteil bei 44 Prozent lag, "befriedigend bis gut" gewesen. Gewisse Sorgen bereite der Anstieg der Rohstoffpreise, der nicht zeitsersecht in den Verkaufgreisen. zeitgerecht in den Verkaufspreisen weitergegeben werden könne

Kine kräftige Expansion zeichnet sich für das kommende Jahr ah: Die Storopack Gruppe will dann die Umnarke von 200 Mill DM über-

springen. Um hierfür besser gerüstet zu sein, soll im März nächsten Jahres mit dem Ausbau der Fertigung, Entwicklung und Verwaltung am Firmensitz begonnen werden, wofür ein zusätzliches über drei Jahre laufen-des Investitionsprogramm im Volu-men von 8 bis 10 Mill DM vorgesehen ist. In 1985 werden deutlich über 10 (8) Mill. DM investiert.

Über ein Umsatzdrittel von Storopack entfällt auf den Produktbereich Formteile aus Hartschaumstoff. Schüttbare Polstermaterialien machen 30 Prozent des Umsatzes aus Etwa ein Viertel des Umsatzes erbringen die Handelsgesellschaften mit dem Vertrieb von Verpackungs- und Versandsystemem sowie Packmit-teln Weitweit betreibt die Firmengruppe 22 Produktionsstätten, davon allem sieben in den USA, wo man weitere Aktivitäten entfalten wolle, sowie acht Handelsfirmen oder Verkaufsniederlassungen.

Immer umfangreicher wird das Lizenzenzenzeschäft. Die bisher 28 Lizenzen bringen derzeit Einnahmen von 25 bis 3 Mill DM jährlich. Chancennis 3 mus. Din jannien Chancen-reiche Lizenzverhandhungen liefen mit China, Taiwan, Brasilien, Vene-zuela, Japan, Australien und Großbri-tannien Viel verspricht sich Reiche necker von einem Recycling-Verfahren für nichtverschmutzte Formteile. mit dem das von Storopack verwendete Grundmaterial Polystyrol wie-deraufbereitet wird.

**Helaba** Frankfurt Hessische Landesbank - Girozentrale-

# DAS KANN NUR COMPAQ SEIN

Wieder bei den Profis die erste Wahl.

Computer des Jahres – die Entscheidung war leicht. Denn wir haben unserem PC, dem COM-PAQ Portable 286, alles mitgegeben: Den Welt-Hochleistungs-Standard. Die hundertprozentige Kompatibilität. Die größte Software-Verfügbarkeit. Die Vernetzbarkeit. Die Mehrplatz-Fähigkeit. Die Zukunfts-

Sicherheit. Die bis zu 30 Prozent höhere Leistung hat die Entscheidung für COMPAQ wohl auch beschleunigt...

COMPAQ. Heute schon weltweit die Nummer 2 im 16-Bit-PC-Markt. Wie sich unser Erfolg auch für Sie auszahlt, demonstrieren wir Ihnen gut und gerne. Postkarte oder Coupon genügt.



JA, ich möchte mehr über
COMPAQ Computer erfahren!

Ich bin interessiert am
COMPAQ PORTABLE
COMPAQ PORTABLE 286
COMPAQ DESKPRO
COMPAQ DESKPRO 286
COMPAQ COMPUTER GMBH
Arabellastraße 30 - 8000 München 81
Telefon 0 89/9 26 97-0
BTX-1 einstie 40062

ÜBERLEGEN VON ANFANG AN.

9.76 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1

Aktien überwiegend leichter
Auch bei den Konsumwerten kursdrückende Gewinnmitnahmen

Auch bei den Konsumwerten kursdrückende Gewinnmitnahmen

DW. – Die Dienstagbörse stund bei den Aktien
im Zeichen zunnhmender Gewinnrealisationen, denen keine entsprechende Anlegeneigung mehr gegenüberstand. Aus dem Ausland
lagen kenn nech Kaufaufträge vor, in Einzelglien waren sogar Positionsiösungen zu be
Der schwächere Dollar findet
seineo Niederschlag in einer gewissen Zurückhnitung gegenüber
den exportorientierten Ünternehmen, also auch bei den Autoaktien.

Die sich weiter auf dem Rückzug
befanden, Im Bereich der Großchemie vermochte selbst die Aussicht auf hobere Dividenden Abgaben nicht zu verhindern. Bei
Henkel haben die Gewinnmitnahmen der Erstzeichner wieder eingesetzt und den Kurs um mehr als
10 DM sinken lassen. Gezielte
Kaufempfehlungen ließen den
Springer swar kräftig anziehen, doch auf erhöhter Basis stand
später ausreichend Material zur
Verfügung. Von den Warenbäusern konnten lediglich Horten den
Anstieg noch fortsetzen. Karstadt
gab dagegen um rund 10 DM nach
Während die Masse der Versorgungswerte stabb blieb litt die

DM. Vereins- und Westbank wa-

|                | D01                            | seldori       |        |                                  | Frankfurt      |             | 1 1                        | prive                                 |        | Mi                                | BCDOR                    |     |
|----------------|--------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|-----|
|                | 26.11.                         | 25.11.        | 24.11  | 24.11.                           | 2511.          | , 25.11.    | 24.11.                     | 25.1L                                 | 26.11. | 26.11.                            | Z5.17.                   | 1 : |
| NPG            | 254-4.5-28-8                   | 2376          | 12419  | *** . *** * *                    | 1              | Sellicina   |                            | l                                     | Sticke | 2348-48-27-7                      | 238                      | 1.  |
| ASF            | 270.2-0.2-67.5                 | 275           | 51189  | 253-1-27,5-7.5<br>270-0-44,5-7.2 | 23756          | 51574       | 255-5-28-8                 | . 238<br>271,5                        | 8577   | 730,5-0,0-27-7                    | 23E<br>271               | 1   |
|                | 260.5-0.3-58-9                 | 2425          | 61637  | 20000572                         | 272G           | 113125      |                            | . 1271,5                              | 14189  | 20 45 47 5<br>2415 15 545         | 12.                      | 1   |
| gyer           | 454-7-0-00                     | 267G          |        | 261-1-17-1-15                    | 1 202          | 61412       |                            | 242                                   | 33987  | 457-7-0-0                         | 457                      |     |
| oyer, Hypo     |                                | 4305          | 4752   | 455-8-45-5                       | 456            | 6351        | 455-5-5                    | 454                                   | 197    |                                   | 4310G                    | ,   |
| over. Visk.    | 451-2-1-26                     | 4300          | 2505   | 430-3-0-2                        | 431            | 2224        | 432-4-0-4                  | 428<br>977                            | 220¢   | 455-3-1-1                         |                          | 1   |
| MAY            | 592-2-85-6G<br>278-7-5-3-5-3-5 | 5946<br>275.2 | 5350   | 584-70-81-1<br>277-45-42-42      | 598            | 9810        | 588-4-7-7                  | 977                                   | 1027   | 597-7-84-84                       | 275.5                    | 1   |
| poperable.     | 1605-1-59.8                    | 1416          | 35115  | 777-45-42-42                     | 274,5G         | 33460       | 274,5-7-4,5-4,5            | 1724 1                                | 23032  | 274-45-5-5                        | 2/33                     | ı   |
| est Guerren    | 1713-25-10-0                   | 1010          | \$181  | 160 2 9 3 50 5                   | 141.0          | 23746       | 140-0,5-19-9               | 142                                   | 2690   | 1405-05-0-0                       | 1235                     |     |
| Levier .       | 706.5-F-Z-2                    | 1289<br>7105  | 6153   | 1225-0-01-5-9-5                  | 1225           | 16091       | 1225-5-10-10               | 1252                                  | 1501   | 1217-28-15-15                     | 777                      | 1   |
| Sank           | 545.5-7-4-40                   | 3473          | 20186  | 708,5434.70                      |                | 25174       |                            | 711                                   | 4540   | 705-7,5-4-4                       | 1 222                    | 1   |
| eedner Bk.     | 265-5-70G                      | 122           | # D    | 34445-5-1,5G                     | 344.5          | 40153       | 345,5-7-5-5                | 347                                   | 8286   | \$45-2-4.5-4.5<br>265-70-65-450-G | 307                      | 1   |
|                | 77A5-65-5-3G                   | 22.50         | 4347   | 2283-85-3-3                      | 1=             | 302<br>8963 | i                          | `   ]                                 | -11    | 265-71-45-4500                    | 347<br>249<br>228<br>330 | 1   |
|                | 453.4.7.7G                     | 410           | 3095   | 2243                             | 228            | 6763        | 222-7-4-4                  | 227                                   | 1912   | 224-5-4-45-0<br>355-5-4-45-0      | 122                      |     |
| 100mg          | 260-0-58-5-8.5                 | 240.3         | 30757  | 240 5-0 5-50                     | 342.5<br>240.9 | 3318        | -350-0-0                   | 342G<br>240                           | 18     | 259-60.5-60.2                     | 260                      | t   |
| echel          | 167-8-6-6G                     | 260.2<br>169G | 19736  | 163-8-4-4                        |                | 34744       |                            | 1240                                  | \$160  | 147-8-6-6-5                       | 167                      | ı   |
| esch           | 48G-5G                         | 486           |        | 484-90-88-75                     | 149            | 3555        | 148 8 4 4                  | 167,5                                 | 5391   | 40G-90-90-90-G                    | 480bG                    | ł   |
| 207001/8       | 237-9-4-46                     | 1000          | 40     |                                  | 4895           | 1459        | <del>}-</del>              | 1=- 1                                 | unerly |                                   |                          | 1   |
| TOPS .         | 579.5-9.5-4-4.5                | 250G<br>329,5 | 4722   | Z97-4-3G                         | 735G           | . 12849     | 230-8-8-6<br>329-9-8-7     | 229<br>329<br>346<br>356<br>352<br>96 | 1453   | 252-9,5-2-5                       | Z32<br>332               |     |
| i u. Sob       | 340-2-33-3                     | 1307.3        | 1237   | \$39445-TbG                      | 527,5          | 2631        | 329-7-6-7                  | 1329                                  | 3018   | 350-8-28-2.5bG                    | 332                      | 1   |
| stock.         | 159-42-39-6G                   | 34            |        | 347-7-55,5-4,5                   | 3176           | 32514       | 342-2-35-4<br>344-4-0-38-8 | 346 1                                 | 8754   | 344-4-35,5-7                      | 344<br>342bG             | ١.  |
| rihot          | 234-42-34-6G                   | 321G          | 6212   | 342-4-38-8                       | 345            | 36444       | 344 4 <del>0 3</del> 88    | 356                                   | 2749   | 345-5-5-5                         |                          | j.  |
| 0              | 322-2-0-196                    | 3233          | 7526   | 3205-05-00                       | 324G           | 1451        | 372-5-1-1                  | 322                                   | 1042   | 518-22-18-20                      | 324                      | 1   |
| doer-W.        | 44453540                       | 96.5G         |        |                                  | 94.3G          | . 6417      | 94,5-4,3-4,3-5             | 196                                   | 2105   | 952-525-5                         | 95.5G<br>4025G           | 1   |
| de             | 997-7-7-0G                     | 6000          | 647    | 578-8-0-0                        | 402,5          | 3572        | 578-400-578-400            | 1400                                  | 540    | 995-5-0-0                         | 6125G                    | ł   |
| thomso St.     | 274-14-16                      | 225G          | 714    | 2364-43G                         | 223.5          | 714         | -                          | i- 1                                  | 300    | 225-5-5-508                       | 225                      | ł   |
| AV cencers     | 219 5-9 5-7-45                 | 219.56        | 2449   | ZZ1-1-16-8                       | 211,50         | 4446        | 220-0-13.5-5.5             | 220 1                                 | 749    | 220-0-0-0 ·                       | 2185G                    | 1   |
| PROGRAMM       | 271-2-68-8G                    | 271,5         | 55349  | 277-2-48,5-9                     | 27766          | 40104       | 221-0-69-37                | 翌 2                                   | 12561  | 2)1,5-2-4 <b>3-</b> 9             | 271,5                    |     |
| M              | 197-7-5-4                      | 197           | 1604   | 191-7-1-4                        | 175.5G         | 2000        | -                          | I- I                                  | 480    | 195-8-5-8                         | 201                      | 1   |
| wcedes-HL      | 1105-10-00,2-05                | 11156         | 1730   | 1110-0-00-00-0                   |                | 11619       | 1108-0-0-0                 | [1118                                 | . 574  | 17208-0-05-5                      | 1129                     |     |
| tolices.       | 292.9-8-300G                   | 50005         |        | 301-5-0-07G                      | 304            | 1521        | -                          | 15                                    | 40     | 302-5-2-S .                       | 307                      | 1   |
| dori           | 553-6-47-8                     | 541G          | 5479   | 554405-05                        | 560.5          | 2353        | 553-3-1-1                  | 545                                   | 2147   | 548-8-0-0                         | -                        | i   |
| eche           | -                              | 1- 1          | -      | 1775-9-0-0                       | 1305bG         | ,           |                            | 1                                     | . *    | 1287-2-7-7                        | 1290                     | •   |
| unsog"         | 248-8-3-20                     | 248<br>1985   | 12092  | 2448-3-3                         | 1244           | 17493       | 248-9.5-4-4                | 247                                   | 3449   | 253-8-45-45                       | 251                      | ł   |
| E QL           | 198-200-197-4.5                | 198.5         | 71512  | 199-4-45-4-26                    | 200.5G         | 12445       | 198-9-8-9                  | 1198                                  | 2670   | 197.3-4-75-75                     | 251                      | ł   |
| E VA           | 157.7-6-7-75                   | 200           | 5587   | 1975-15-72-7                     | 200 5          | 15494       | 197.50G-7.5-2.5            | 198.2                                 | 2/100  | 197-45-7-75                       | 220                      | ł   |
| ering          | 655-8-0-0G                     | 660G          | 4070)  | 6440-50-4G                       | 486            | 19275       | 40051-4                    | 1444                                  | 1935   | States.                           | 400                      | ,   |
| Charles.       | 473.8-3.8-47                   | 477           | 38800  | 473-1-11-363                     | Ø1.5G          | 17530       | 674-4-64-4                 | 4745 F                                | 13404  | 4723-45-5                         | 640<br>676.5             | 1   |
| TO DO S        | 17757543                       | 178.36        | 71 201 | 1775451-55                       | 179            | 83377       | 174-1,2-4,5-4,5            | 1765                                  | 15467  | 177.5-7.5-6-5                     | 178.7                    | 1   |
| 20             | 2147-75-45                     | 278.5         | 74432  | 2773-73-35                       | 278.5          | F1473       | 274.5 7-4-4                | 270                                   | 15650  | 27.755                            | 275                      | 1   |
| , and a second | 137-1-7-5G                     | 137.50        |        | 157-73-73                        | 1395           | 4375        | 139-9-7-5-8                | 240                                   | 4412   | 1382-85-85                        | 140.3                    | 1   |
| 7              | 410-09-5-5                     | 414           | 51530  | 409 9 5 5 4 5                    | 1055           | 27233       | 407-9-3-3                  | 415                                   | 2724   | 410-0-04-6                        | 414.5                    | ı   |
| Nos"           | 423-85-84                      | 144           |        | 4443436                          | 146            | 154021      | 45-44-83                   | 1213                                  | 1946   | 48.4-8.5-8.5                      | 1 41-75                  |     |
| O D.           | 14154545                       | 165.5G        |        | 164.54.55                        | 165.5          | 2650        | 16555545                   | 145                                   | 776    |                                   | 16500                    | f . |
| lever"         | 342.23-2-25                    | 1405          | 4755   | 342 6-28-1-1                     | 1103.5         | 2431        | 163,3-3,3-4,5              | 100                                   |        | 1615-45-45bG                      | 3406G                    | 1   |
| Closet in 1    |                                |               | 23/344 | A                                |                |             |                            |                                       | 190    | 3472-240                          | 34,73                    |     |
| PIGNOC NO 1    |                                |               | 43/364 |                                  |                | 301477      | J.                         |                                       | 70634  |                                   |                          |     |

| springer-kurs zwar krang anzie- hen, doch auf erhöhter Basis stand später ausreichend Material zur Verfigung. Von den Warenbäu- sern konnteo lediglich Horteo den Anstieg noch fortsetzen. Karstadt gab dagegen um rund 10 DM nach. Während die Masse der Versor- gungswerte stabil blieb, litt die HEW-Aktie unter dem ungeklär- | verloren 12 DM und DLW 7 DM. Stuttgarter Hofbräu St. gewannen 20 DM. IWKA gingen 10 DM billi- ger um. Nachbörse: nachgebend                                                                                                                          | #WE St. 198.700-197.4.5 198.5  #WE VA 197.7-4.7-TG 200  Schering 655.4-0-0G 669G  Stentered 473.8-3.4-47  Thyraser 177.5-1.5-4.5 178.5-G  Veco 214.7-7-5-5.5 178.5-G  VW 1157.8-7-7-5G 179.5-G  VW 1157.8-7-7-5G 179.5-G  Philips** 44.5-5-4.5 165.5-G  Unilswer* 342.2-5-7.5 165.5-G  D84-Tenot in 1000 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11512 194-43-26 5501 197-15-72-7 5501 197-15-72-7 5501 197-15-15-72-7 5500 65-44-56 71201 177-5-45-16-5 71201 177-5-45-16-5 57140 157-13-7 57140 157-13-7 57120 407-45-45 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-45-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 144-5 1755 14 | 12465 1997-8-9 198<br>1546 197,506-7,5-2,5 198<br>1925 487-8-5-4 480<br>11750 624-44-4 674<br>6837 176-12-4-5 176,5<br>1767 1767 176,5<br>1767 1767 176,5<br>1767 1767 176,5<br>1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2670 177.54-75-75 2008 177.55-7-5 2008 177.55-7-5 1925 664-5-3-6 15660 177.5-7-5-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 277-5-6 15100 | 1044 Sterry, Ostb. 22<br>21414 Sterry, Ostb. 22<br>24145 MacAmper 91<br>410 MAA 845<br>25 Setomorder 500<br>70830 Silechemie 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manager OB   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1186   1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.65 10.25 10.55 15.1 10. Mannesmemn 4 27.5 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 1 | 104 F Ymos 6 2077 2075 2075 107506 25508 25508 25508 25508 25508 25508 25508 25508 25508 25508 25700 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 207506 | H foruming AG 166 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Torne, Wisel, 5   A48   634   635   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   636   63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D   Flort St.   2,5508   2,3   D   Odgi, V.2.   4,3508   4,5   F   Finalder   14,70   14,8   D   F   Finalder   14,70   14,8   D   F   Finalder   14,70   14,13   D   F   Finalder   14,70   14,13   D   F   Finalder   14,13   14,2   D   F   Finalder   14,13   14,2   D   F   Finalder   14,13   14,2   D   General Electric   148   14,9   D   General Minders   12,1   12,9   F   General Minders   12,1   12,9   F   General Minders   13,1   14,2   D   General Minders   15,1   14,2   F   Goodystor   77,40   77,40   F   Goodystor   77,40   77,50   F   Goodystor   77,50   77,50   F   Minderson   77,50   77,50 | D. Remema Con. H. Royal Detch. M. Risistrath. Plat. Hold 205 M. Risistrath. Plat. Hold 205 M. Risistrath. Plat. Hold 205 M. Santon. F. Santon. |



Akquirieren, beraten, verkaufen - alles per Post.

"Im Verbund mehrerer Bürofachhändler können wir unser Direktmarketing relativ groß aufziehen", sagt Herr Romen, "... und die Ergebnisse können sich sehen lassen".

Ein Katalog "proBüro/proData", derfüreine Gruppe namhafter Bürofachhändler herausgegeben wird, enthält alles fürs Büro und die EDV. Es kann bequem per Post bestellt werden. Natürlich läuft parallel auch der traditionelle Verkauf über die Ladengeschäfte.

Übnigens: Gewerbliche Empfänger sind durchaus interessiert, Direktwerbesendungen zu bekommen. Eine Untersuchung ergab, daß 85% der Befragten in der Direktwerbung Vorteile gegenüber anderen Werbeformen sehen. Post - Partner für Direktwerbung.

# BOSS GEHTAN DIE BÖRSE





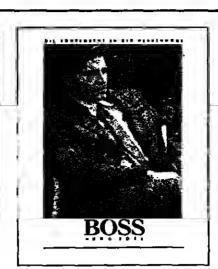

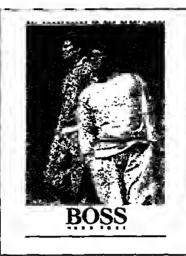









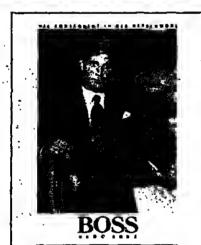

das ist die BOSS-Philosophie." Zunächst Anzüge, Sakkos, Hosen der Marke BOSS. Heute auch Mäntel, Hemden, Krawatten, Schuhe. Dazu Pullover, Piqué-Hemden, Jeans, eine Herren-Duftserie, Die Marke BOSS steht heute synonym für tragbare, aktuelle Herrenmode. Aus hochwertigen Materialien, in guter Verarbeitung und opti-

1966 erreicht BOSS mit etwa 150 Mitarbeitern einen Jahres-Umsatz von 4 Mio DM, 1984 sind es über 237 Mio DM bei guter Umsatzren-





BOSS und dem Unternehmen Erfolg. Um heute die Basis für morgen zu

verbreitem, wird im Dezember 1985 die BOSS-Aktie zur Zeichnung angeboten.

Konsequenz in der Herrenmode. Konsequenz im Unternehmen.



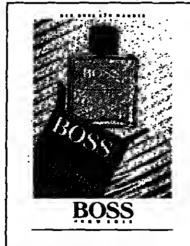

Die Unternehmensdaten spiegeln

den Erfolg der Marke BOSS und der

unternehmerischen Strategie wider.

In der Zentrale in Metzingen und in vier Werken sind 890 Mitarbeiter beschäftigt. Durch den Einsatz modernster Fertigungstechnologien. aber auch durch die Einschaltung selbständiger Zwischenmeister stellt sich BOSS flexibel auf eine stark steigende Nachfrage ein. Zu dem Erfolg im Inland kommt der Absatzerfolg im Ausland. In zehn Jahren wurde der Exportumsatz

1984

HUGO BOSS AG

7430 Metzingen

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Brun-Hagen Hennerkes

Vorstand: Dipl.-Kfm. Uwe Holy Dipl.-Vw. Jochen Holy

G 0

# Jedific-Moder #1. Promotiones #7 Promotiones #7 Promotiones #7 Promotiones #7 Promotiones #7 Promotiones #7 Sensimmob. N.S. at Sanspromob 1991 #7 Sensimmob. N.S. at Sanspromob. N.S Fresident: Albedier St. 270,00 G. Alfweber Vt. 214,90, BASF 218,00, Contiges 332,90, Fresidene, 42,90 G. RWK 306,00, Under 580,00, Mogdeburger Feuer SD5,00 G. Mogdeburger Feuer MA 1360,00 B. Metoliges. 282,00, Whoto Meter 200,00 B. Nizdorf 537,00, Schering 485,00 VIII 134,00 bG, William 19.00 B. Hambarer: Schering 485,00 BG, Bremer Wolle 187,00 G, Contiges 200,00 G, locr Amper 348,00 bG, Remer Wolle 187,00 G, Contiges 200,00 G, locr Amper 348,00 bG, Nizdorf 313,00 bG, Schering 485,00 bG, Sumpt 120,00 G, VAB 3230,00 G, VEW 131,00 bG, Wonderer 510,00 Bernstreethe: Deutscher Bonk Markhilladia 16-1-450 Das — Bitmer. Affects Hundert; 11 Doller; 21 Pfund; 11000 Lire \*Korne für Trutten 60 bis 90 Tege; 1 fecht amtilich \*\* Bisfult begrenzt gestattet.







Sie wissen am besten, wodurch sich Ihr Fuhrpark auszeichnen sollte, welche Faktoren ihn effektiv und rentabel machen. Und es wird Sie interessieren, daß die beiden wichtigsten Merkmale einer idealen Flotte für das Ogel-Fahrzeugerogramm geradezu typisch sind. 1 Nierkmal: Zuverlässige Technik.

Das ist die wichtigste Voraussetzung für die Rentabilität Ihres Fuhrparks. Denn nur wenn alles reibungslos rollt.

machen sich Ihre Investitionen optimal bezahlt.

Typisch, daß Opel-Automobile geradezu sprichwörtlich zuverlässig sind und ihre Rentabilität in großen und kleinen Fuhrparks alltäglich überzeugend beweisen.

Da gibt es auch mit steuerbegünstigter Umwelttechnologie keine Probleme. Weder bei den Opel-Diesel, die alle bis zu 3 Jahren und 3 Monaten von

der Steuer gänzlich befreit sind, noch bei den Katalysator-Versionen - egal, ob Sie den Katalysator ab Werk einbauen lassen oder später nachrüsten. Merkmal: Zuverlässiger Service.

6.500 Service-Stellen sorgen dafür, daß Sie überall in Europa problemlos weiterkommen.

Speziell geschulte Techniker kennen ieden Opel in- und auswendig; vom kompakten Corsa bis zum repräsentati-

ven Senator. Und auch die reibungslose Original-Teile-Versorgung ist geradezu typisch.

Und das typischste an unserem Service ist, daß Sie ihn so selten brauchen. Weil Opel-Fahrzeuge eben nicht nur zuverlässig sind, sondern auch anspruchslos bei der Wartung. Zum Beispiel muß ein Opel erst nach einem Jahr oder nach 15000 km zur Inspek-

Sprechen Sie doch mal mit Ihrem Opel-Partner über Finanzierung, Leasing und Service. Und über alles andere, was eine rentable Flotte ausmacht. Dann werden Sie ganz genau wissen, warum Sie mit den typischen Opel-Vorteilen in Zukunft besser fahren.

2.963 32,81



24.11.
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
384 100.25
387 110.65
387 110.65
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
387 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388 100.25
388

A harry Blickery

92.5G 91.6G 91.6G 91.6G 91.6G 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75

72.5G 71.5G 71.6G 71.6G 71.7S 72.7SG 72.7SG

Optionsscheine

182.4 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1 182.1

144.5 155.6 114.5 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6

| T .    | uneinheitlich |
|--------|---------------|
| Dantan |               |
| KPHHPH | 8             |
|        |               |

| Beđenm <u>g</u> uj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | igez  | J <b>acti</b> ii                                                                                                | qes ap ansaes<br>nges ap ansaes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ei |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ALE C. C.  The | 721   | 99.48G<br>1146<br>146<br>147.6<br>148.6<br>14.6<br>19.7<br>19.7<br>19.7<br>19.7<br>19.7<br>19.7<br>19.7<br>19.7 | 10th dgt. 21/89 Phi dgt. 25/93 Phi dgt. 25/94 Phi dgt. 25/94 Phi dgt. 25/94 Phi dgt. 25/97 Phi And Re. 26/94 Phi dgt. 25/97 Phi And Re. 26/94 Phi dgt. 25/97 |    |
| /ährungse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mleil | en                                                                                                              | 84. BND£ 77 /87<br>6% dgl. 76/26<br>9% dgl. 80/88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ipenhagen 72/67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100G  | 1085                                                                                                            | 5% Bit. America 78/90<br>7 Bank Calan 83/93<br>7% Bank Totyo 83/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| Wandela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leibe | <b>M</b>                                                                                                        | 7% Bong, Indos 83/90<br>7% Bong, Not P.\$5/98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

H 64 Kay 74 Bonc, Nat P. Sarra

We Bordyor Ov, 7999

She dog 8274

She dog 8274

She dog 8274

She dog 8274

She Sans Com. 6276

She Sans Com. 6276

She Beechom Sarra

The She Reconstruction Sarra

The She Reconstruction Sarra

The She Reconstruction Sarra

The She Reconstruction Sarra

The She Sarra

The Starra

She Sarra

The Starra

The Sta # 8 Balanciont SURT # Destruction Bit, 1475
# 1 Destruction Bit, 1475
# 1 Destruction Bit, 1475
# 16 SSR SSP?
# 16 Bell Bit, 1887
# 16 Destruction Bit, 1788
# 16 Bell Bit, 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1788
# 1 2645
2645
2645
2645
2645
182
182
182
1875
1775
1775
1826
1807
18256
1807
18256
1807
18256
1807
18256
1807
18256
1807
18256
1807
18566
1807
18566
1807
18566
1807
180566
1807
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566
180566 

77. Inc. 18. ison 77.83
6% LA.E. IR. 7787
6% LA.E. IR. 7785
7 to gl. 7787
7 to gl. 7787
7 to gl. 2787
7 to g 

| But dgl. 7888 |
| 100 dgl. 8777 |
| 100 dgl. 8

112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
112.55
11

 98.55
98.45
104.85
104.85
105.86
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.76
100.

105.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46
77.46 8th Aeroport 8277
The Bayer Copt. 82287
The Bayer Copt. 82287
She day. Takes
She Come. Cred. 70797
She day. Takes
She Come. Cred. 70797
She Damestort 72287
The day. Takes
She day. She day. Takes
She day. She day. Takes
The day. 82787
The She day. 72787
The day. 82797
The She En. 82787
The She En. 82787
The She En. 82787
The She En. 82787
The day. 82797
The 103,75G
99,25G
197,75G
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751
100,751 101,556 115,25 104,566 103T 100,86 112,75T 105T 97,5G 115,25G 99,46G

101.25G 101.25G 101.25G 101.25 100.1 100.25G 100.1 100.25G 100



HANNOVER MESSE CeBIT Informations- und Kommunikationstechnik

Mikrocomputertechnik CAD/CAM und Grafiksysteme Software Bürokommunikation Telekommunikation Buroautomation Būro- und Organisationstechnik Bank- und Sicherheitstechnik

Geld- und Warenverkehr

Ab 1986 tritt die Hannover-Messe mit einem neuen Konzept in eine neue Epoche. Die neue Hannover-Messe hat zwei Termine und zwei unterschiedliche Ausstellungsprogramme.

Im Mārz ist die Hannover-Messe CeBIT das Welt-Centrum der Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik. Mit einem kompletten Angebot, allen wichtigen Neuheiten, übersichtlich gegliedert.



Im April ist die Hannover-Messe INDUSTRIE das Welt-Centrum industrieller Technologien. Branchenübergreifende Informationen und Angebote für Planung, Konstruktion und Fertigung auf der Messe der Messen.

Weltmarkt Elektronik und Elektrotechnik mit Weltlichtschau Industrie-Automation:

Leit- und Steuerungssysteme Forschung und Technologie Energie

ICA - Anlagenbau mit Verkehr Neue Werkstoffe · Zuliefermesse Oberflächentechnik Werkzeuge - Betriebsausrüstung CeREG - Reinigung, Grundstückspflege Centrum der Werbung



| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                   | D                                                                                                          | ORSER OND MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renditen und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | se - Termine                                                                  | Wolfe, Fasera, Kautschuk                                                                          | NE-Metalle                                                                                                 | ** (c/b) 25.11. 22.12.<br>- Nov. 61.05 61.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bundeschestische (Zienlosf vom 1. Nov. 795 im. Zienstoffel in Procent (Zienlosf vom 1. Nov. 795 im. Zienstoffel in Procent (Zienlosf) zwischestendigen in Procent (de jeweilige Bestimdower): Aussche 1983/31(1yo A) 4,00 (4,0) – 4,30 (5,2) – 2,75 (5,2) – 7,20 (5,9) – 7,51 (5,2) – 8,50 (4,5) – 8,50 (4,5) – 8,50 (4,5) – 4,50 (4,5) – 4,50 (5,2) – 7,50 (4,5) – 7,50 (4,5) – 4,50 (4,7) – 8,50 (6,5) Riesgalervierschilden des Bundes (Bandites in Procent): 1 (ale 4,5) / 2 (des 5,4) – 8,50 (des 5) Riesgalervierschilden des Bundes (Bandites in Procent): 2 (de 4,5) / 2 (des 5,4) – 4,50 (des 5) Riesgalervierschilden des Bundes (Bandites in Procent): 2 (de 4,5) / 2 (des 5,4) – 4,50 (des 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pfandbriafen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Factor echiasson om M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lantag die Gald- und SII-<br>r New Yorker Comex. In                           | SALIMW OLD Have York (c 'c)<br>Kentr Nr. 25.11. 22.11<br>Det c 51.5 61.8                          |                                                                                                            | Day 41 98 45 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Act dem Assiehen der Dollar-Zisseltze per Monstettino resultierten om 26. T). höhere Dollar-Deports.  1 Monst 3 Monste 6 Monste 1                                                           | (4.57) - 4.50 (5.27) - 4.75 (5.76) - 7.50 (5.59) - 7.50 (6.26) - 0.50 (6.57) Ausgabe 1985/14 (1/p 8) 4.00 (4.00) - 4.50 (5.24) - 6.75 (5.74) - 7.50 (4.04) - 7.50 (4.34) - 4.50 (6.75) - 8.50 (6.75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Landpub Boundar" (Mandamanyapanian") Ind Haminahitana 19<br>John Ca. L. (Haring) Ft. St. 75 Ft. Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| enger Greazen uneigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eitlich gingen Kupfer und<br>Schwächer notierte Kaf-                          | More 31 57 82.3<br>(Mg 52,0 62,6                                                                  | 3 DEL Not 343,83-366,02 343,62-366,8                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dollor/DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plantadovecapachisms (the summer (the summer of the state | 1 490 4495) 120: 107.0 107.0 107.0 105.8 1<br>2 550 3.67 99: 107.0 102.5 102.6 102.5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , SERWAZINES HOROTTO HAT                                                      | Det   SC.11   61.0<br>  Det   54.25   54.3<br>  Det   51.35   52.0                                | 5 109,00-110,00 104,50-107,5                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Netikupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 650 (8.45) 942 981 1079 155 1584<br>4 645 (6.45) 942 981 1079 155 1575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Getreide/Getreideprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Óle, Fette, Tierprodukte                                                      | RAUTSCHUK New York (0-10) Hondlerpress loca RSS-1 47,00 44,0                                      | - ALUMINIUM für Leitzwecke (VAW)<br>Rundb 455,00-458,50 455,00-458,5<br>Vorzetr 464,00-464,50 464,00-464,5 | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geldmerträtte im Hendel onter Sorben om 24.11. 1eges-<br>geld 4,50-4,50 Prozent: Manangeld 4,55-4,55 Prozent: Dreimo-<br>nstsgeld 4,75-4,55 Prozent: FBOR 3 Mon. 4,55 Prozent: 6 Mon.<br>4,70 Prozent:<br>Privadikassellites om 74.11. 10 bis 27 Form 3,55 G-3,655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dotteche Historian Kars Bendler<br>Indiana Profe Daton 26.76.86 in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.77 (6.75) 97.5 72.7 10C.6 175.6 175.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WELTEN Chicago : 2.45<br>25.11. 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | WOLLE London (Neus. Cisg Kreuzz.                                                                  | sen und niedrigsten Koufpreise durch<br>Kupferverarbeiter und Kupferbeisteller                             | 19 75.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. | 4,90 Propert. Priventhinessettes one 74.11.10 his 29 Tage 3,55 G-3,406 Propert; and 30 his 90 Tage 3,55 G-3,406 Propert, Melbenheitz der Bundeshenk zus 74.11.4 Propert, Londonthatt 3,5 Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THE SEASON STATES 52456 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 725 (7.25) \$71 952 965 (04) 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 1823 9 7 |
| Clear         \$77.60         \$25.60         \$25.60           More         \$27.60         \$27.60         \$27.60           Mgs         \$38.76         \$27.60         \$27.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * SD 40 CO                                                                    | 451-410 461-44                                                                                    | Macringations                                                                                              | BLE (En)<br>mit Kosse 269.58-270.00 245.00-264.00<br>3 Mon 275.00-276.00 271.58-272.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bert, St. E.54 100,00 1.7.95 53,66 6,70<br>Bert, St. E.55 100,00 1.7.90 58,01 4,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *Die Residite wird out der Botts chrueller Euppore berech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WEIGEN Winnipog (con \$ 1)<br>Wheat Board of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VialSal New York (c. lb     US-Mittelwesistablen (ct. Werk                    |                                                                                                   |                                                                                                            | - KUPFER Highergrade (£/1)<br>I. mint. Kosse 946,00-946,50 944,50-945,00<br>3 Monate 965,00-965,50 964,00-964,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Euro-Geidmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Decrebe 84 2 287,00 25.1,95 113,50 10,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (cc. %) ""Aufgrund der Montstendille errechnete Prense, die von omblich notwerten Karsen vergleichberer Ropiere ochwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carl 1 (***) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 5074 01 <b>Chicago</b> (1 15) 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | WOLLE Rocheix (F kg) Korres.<br>25.11. 22.1<br>Sec. 52 51.1                                       | 320-324 321-52<br>MS 58, 2. Verarbeitungsstufe                                                             | 5 cb. Kosse — 745,00-947,00<br>1 Monota — 947,00-947,00<br>3 KUPFER Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/F-C DM str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DSL-Bank R264 957.01 22.790 102.30 6.55<br>DSL-Bank R265 100.00 22.790 74.64 6.55<br>DSL-Bank R266 100.00 12.979 31.84 7.00<br>Fr. Hyp. 100 468 196.72 12.975 185.31 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Commerchant: Soutpainder: 119 422 (110 519) Performance-Soutpainder: 250,842 (230,579)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FOGGEN Winnipog (cen S. 1)<br>Dec. 100 00 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 15 17 50<br>19 15 17 50<br>10 14 50 17 50                                  | Men: 45 31,1<br>Vo 4552 51,5                                                                      | MS 43                                                                                                      | mitt. Kasse 924,58-925,00 927,00-930,00<br>7 3 Monate 947,00-949,00 947,00-950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Monat \$456 44-46 3-56 5 Monate \$-56 46-56 59-46 54-56 24-56 12 Monate \$-174 46-56 4-46 54-56 4-46 54-56 4-46 54-56 4-46 54-56 4-46 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56 54-56                                                        | Hbg Libb A.2 100,00 15.8% 48,50 4,76 Hass 1,854 745 100,00 1.675 53.27 6,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittyeteilt von der COMMERZBANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 109 10 109 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                      | Umset:                                                                                            | Deutsche Alu-Gufliegierungen                                                                               | ZNK (£/r)<br>mitt. Kosse 402,00-403,00 401,00-405,00<br>3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitgetelit von: Deutsche Bank Compagnie Financière Lo-<br>telebourg, Lineariburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Henry Letter 244 100:00 14:00 34:54 7,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New Yorker Finanzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dec 19150 121.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79   SAUMWOLLSAATOL New York (CID)<br>79   Missist pp. 721 (cb. Werk          | WOLLE Bydeey (custr 1/4g) Menno-Schwerew Stondard 25.11. 22.1                                     | (DM/100 kg) 26.11. 25.11                                                                                   | mit Kasse ausa ausa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Osteneticous pim 25.11. (je 100 Minit Cat) – Berlin: Ankrat<br>18,50; Vertonol 71,50 DNé West; Frankfur: Ankrat 18,50; Ver-<br>land 21,50 DNé West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hees Lidble 248 100,90 17.05 25,50 1,22<br>Hees Lidble 251 100,90 2.11.05 25,37 1,12<br>\$552.Bank 040 100,00 17.4.75 \$2,44 4,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commercial Paper 53-59 Yage (Direksplaniessag) 50-2:6 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HA-ER Chicago (C 5vsh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7,75 17,75<br>559MALI Chicago (2)01                                          | Dec 567 50-69030 588,50-5910<br>Merr 513,00-615 00 514 00-614,5<br>Mea 570,00-676,30 679,00-689,0 | Leg. 276 517 51                                                                                            | 2 WOLFRAM-FRY (N.T.Finh ) 270-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Goldmünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | West18 600 100,00 25,95 53,66 4,85 West18 601 100,00 25,00 37,50 7,05 West18 602 100,00 3,10,05 25,25 7,78 West18 500 124,64 142,89 104,65 5,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commercial Paper St Tage<br>Orlanderplasserung) St Tage<br>9 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dec 1.7 5 180 6<br>Marc 131 5 180 6<br>Ma 132 10 132 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00 learn tose 1850 1900<br>N. Chaise white nog 4 fe fr F                      | Umsair 58 SISAL Landon (5-1) cif eur Houpthafen                                                   | Leg. 235 360-362 360-36<br>Preise für Abnobine von 1 bis 5 t frei Werk                                     | Energie-Terminkostrakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In Frankfort worden cm 24.11, bilgende Goldhünzunpreise<br>genannt (in DM):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WestLB 501 137,01 16.2.90 107,10 4,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAIS Chicago (c busn'<br>De: 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ti TALO New York (C/b)                                                        | 26.11. 25.11<br>EA 663,00 683,0<br>UG 573,00 513,0                                                | Edelmetalle                                                                                                | HEIZÓL Nr. 2 - New York (c/Gallone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Countries Tables - Inches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | West 255 115,74 3.90,85 97,80 5.35<br>West 2504 141,85 1.19,71 99,90 6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Migratie<br>6 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max 24 247,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 (55%) 14 25 14 25<br>                                                      | SEIDE Yokohama (YIK) AAA ab Lager                                                                 | - PLATIN 24.11, 25 11<br>(OM/q) 51,40 31,5                                                                 | lon. 87.30-40.00 87.80-87.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 US-Ooler (Indiana)*** B15,00 979,05<br>5 US-Ooler (Liberty) 475,00 655,50<br>1 £ Sovensign of 200,75 257,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contractor (DPQ Accided   200,00 24.5.95 109,75 4.39   Contraction   224,72 24.5.00 111,50 4.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Morben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GERSTE Wisnipog (can 5 1)<br>Dec 105 40 105 5<br>Mart 110 10 105 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | 25.11. 22.71<br>Nov 13455 1241<br>De: 13152 1235                                                  | 4 GOLD (DM/kg Feingold)<br>2 Bcrik-Vidps. 27940 2775                                                       | Marz 84,90-84,10 83,90-84,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 £ Sovereign cit 200,75 251,66<br>7 £ Sovereign Bizobeth B, 198,25 248,81<br>20 belgische Franken 155,00 202,92<br>10 Robet Techerwonez 202,75 258,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Att. Richfield \$ 100 4.2.92 147,80 11,12<br>Compbel Soup \$ 100 21,4.92 148,20 10,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 July 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Feb 45 45.13                                                                | KAUTSCHUK London (p kg)<br>25.11. 22.1                                                            | - RicknPr. 27190 2700<br>GOLD (DM/kg Faingeld)<br>1. (Basis Londoner Fixing)                               | 25.11. 27.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 stickstrikenische Road 190,25 238,55<br>krūger Road, neu 848,25 1007,68<br>Mapie Led 865,25 1006,29<br>Platist Noble Man 952,50 1102,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prod Racky 8 109 15.1.99 69,40 11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 John 16:30 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GeruSmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25+ 41,55 41,55<br>SCHWEINERAUCHE Chicago (c/b)                               | Nr 1 1000 56,00-59,0<br>Det unerh —di,8<br>Son                                                    | 00 Deg -Vidps. 27990 2784<br>10 Röckm - Pr. 27270 2712<br>- verorbeitet 29370 2921                         | lon. 278,00-278,25 275,75-274,00<br>Febr. 270,50-271,00 248,50-248,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Author thing goodsta (Missour)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hole Forgo(AA) 100,00 4.2.88 10,50 9,50 Pepsi-Co. (AA) 100,00 4.2.97 \$6,75 9,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | US-Diskontextx US-Primercite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Feb 61.73 62.65<br>41 Mart 61.89 67.33                                     |                                                                                                   | - GOLD (Frankfuster Börserkurs)<br>(DM/kg) 27455 2727                                                      | April 247,50-147,75 247,25-247,75<br>Med 254,00-139,00 238,00-238,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Straturals Proplem Manager 400 Per 100 Cd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Begatice Foods 100,00 9.2.92 47,50 11,97  Nasco (AA) 400,00 11,2.92 54,675 9,96  Guil CH (AAA) 1 199.00 2,5.92 54,675 9,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geldmenge M1 11 Nov 617,1 Mc (a 1,5 Mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mar: 155.75 154<br>Mg: 165.90 156.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FO HALT Chicago (c (b)                                                        | KAUTSCHUK Melaysia (mai clg)                                                                      | SILBER (DM je kg Feinsilber) 1. (Basis Landaner Fixing)                                                    | hei 21100-211,75 211,00-211,75<br>hii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 ferrosas - Propier - 167/20 222,06 20 ferros. Francisco - Nepolecor" 167/20 222,06 190 dester. Kronen (Neuprégung) 160,00 295,20 10 dester. Kronen (Neuprégung) 160,00 295,20 10 dester. Kronen (Neuprégung) 576,00 452,84 7 dester. Dutonen (Neuprégung) 576,00 452,84 7 dester. Dutonen (Neuprégung) 576,00 422,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gen. Bec.(AAA) 100,00 17.2.93 51,50 9,46<br>Conexp.Fin (AA) 160,00 11.2.94 42,75 10,74<br>Persons (A+) 500,00 17.2.94 44,125 10,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AND Andread of Many York?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KAKAO New York (5 :!<br>25.11. 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Ernsen eich schwere River Northern<br>67,00 67,00                          | Nr 7 Nov geschi 171,50-172,5                                                                      |                                                                                                            | DENZIN- NEW TOTE (C'COURSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Westput initiative 14 % Metrwartstauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prilip Month/A . 100,00 8.654 43,75 10,01 Secre (AA) . 200,00 27.534 44,125 9,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MTSE-Abdicatedus (Marie Year) Detacabler 116,65 11 Militaria 117,35 11 Militaria 117,35 11 Militaria 117,35 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mar:<br>Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | Nr. 5 Nov. 169,00-170,0<br>Nr. 4 Nov 164,00-165,0<br>Tendens, ruhig                               |                                                                                                            | Ten. 79,20-79,25 78,95-79,10<br>Febr. 78,75-71,80 78,40-78,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **Verbout lobbusive 7 % Majaryeristauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92-755 176, Mont 2 St 207 107 99, Boc. Fig. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umsour (540 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50/ABOHNEN Chicago (c bush)<br>137 485 00 489,00<br>47 491,50 498,00          | Tuffe London (£11g1) 26.11. 25.11                                                                 | GOLD (US-S/Femurze)                                                                                        | Márz 78,75-78,80 77,90-76,10<br>April 78,88 78,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.72 22.11. 6% Sweet Fr. 91 97.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97,225 17th Nord LBF 102 102 97 ABC-Fin V7 1725 5 Florigat M 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 172,155 172,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 175 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 174,155 175 174,155 175 174,155 175 175 175 175 175 175 175 175 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183 102.975 BA COV V3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mar: 317 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ME. 501,00 506,50<br>36 36 507,00 512,50                                      | BWC 175 57<br>BWD 350 39<br>BTC 175 37                                                            | 10.30 331.50 330.5<br>11.30 331.50 330.5<br>11.30 331.50 330.5                                             | 25.11. 22.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 dgt 91 105 105 to word may 77,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 110 110 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Juli : 4º e:<br>Sent a.c: 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | STD 550 35                                                                                        | 15.00 351,25 350,2<br>0 Zhiich enit. 531,60 352,10 330,25-350,7<br>Pads (F/1-kg-Sarren) 8340               | 7 Dez. 30,94-31,05 30,90-30,97<br>3 lon. 30,72-30,24 30,6-30,17<br>Febr. 29,50-79,54 79,52-79,39<br>0 Minr. 20,53-70,24 20,73-70,19<br>April 28,73-70,24 28,71-77,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11% dot 90 106.5 106.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75 176.75                                                           | 710,257 79 Segund 92 101,25 101,25 1170 cgt, 99 105,275 155,275 150,275 107,25 1170 cgt, 99 105,275 115,275 1150 Security 92 102 102 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 103,275 1 | TOS 1055 1255 CAPED ALSO 103 197 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 10525 105 |
| Isa-Preis lob karibische Haten IUS-c 12:<br>5 E7 5 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SOPASCHROT Chicago (5/sht)<br>11 De: 139,00 139,60                            | Erläuterung – Rohstoffpreise                                                                      | S&BER (p/Feinunze) London                                                                                  | 0 Mint 28,25-28,26 26,75-26,76<br>April 28,25-28,24 28,71-27,65<br>S ROHOL-SPOTMARKI (5/8cmal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 100 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186 186 11½ SNCF 94 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KAFFEE London (£1) 2cb;:5:0 25.11. 72.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 130 139,80 139,80 Var: 139,50 140,00                                        | 31,103: g. 19 = 0,1536 kg. 1 R - 76 WD - (                                                        | 3 Mon. 440,05 438,3                                                                                        | g militiere Preise in NW-Europa – alle fob<br>26.11. 22.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10% doj. 86 102 102.5<br>1% doj. 75 104.15 104.25<br>1% doj. 75 104.25 104.25<br>1% doj. 75 104.25 104.25<br>11 doj. 77 104.55 104.25<br>11 doj. 77 104.55 104.25<br>11 doj. 77 104.55 104.25<br>11% doj. 75 107.25 107.25<br>10% 875 Loods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rechaungs-Finheiten 100 caystr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108.275 107.25 115.54t 87 103 103 103 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275 102.275  |
| Nov 1821-1876 1825-182<br>Jan 1871-1875 1821-188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5 ); (140,60 141,50 140,60 141,60 141,60                                     |                                                                                                   | Leadon 25.11. 22.11                                                                                        | 5 25.11. 22.11.<br>0 Arcbian Lg. 25.05 22.00<br>Arcbien Hv, 25.75 29.75<br>I Iron U. 27.60 unerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11% dol. 86 196,625 104,75 11 869 90 101,5<br>11% dol. 90 105,75 136 9 dol. 93 101<br>11% dol. 89 104,625 105 10% Portbooks 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1015 RE / WITH Z-00-10 1221 14% Consolino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 190.4 17 100.5 150.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180 |
| Merz 1915.191; 1595.191<br>Jimsot: 1384 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sep: 129,00 141,00<br>121NSAAT Winnipeg (con S/1)                             | Westa, Metaliaobelonges                                                                           | 1r. Mortz 242,65 242,6<br>— PALLADIUM (E/Feixunze)<br>London 25.11. 22.11                                  | Iren II. 27,56 unerh.   5 Forties 30,55 30,55 30,55 N.See Brent 30,65 30,65 30,65   Bonny Light 30,76 30,76 30,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I 11 to complete the complete t                                                           | 101.5 RE 9 DM 2,60418 105 RA Cop Chy97 97 97 105 RA CCA 97 97 97 106 RA Cop Chy97 97 97 106 RA Cop Chy97 97 97 107 RA CCA 97 97.5 97.5 108 108 PA Cop Chy87 97.75 97.5 108 PA Cop Chy87 97.75 97.5 108 SPR 77 97.25 97.25 108 SPR 77 97.25 97.25 108 SPR 77 97.25 108 SPR 78 SPR  | 101.425 181.5 11 Seed East 9 12 123<br>121.125 182.125 11 Gel 59 97.5 97.5<br>184 194 195 175 Bondt 87 195 195 195<br>180.55 184.55 91.8 Norw 95 97.375 97.375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (AKAO toedoo (L/1)<br>Dez, 1501-1504 1655-160<br>Mar: 1705-1706 1725-170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.11. 22.11.<br>co Ce: 291.00 293.80                                         | LALUMUNILIM Moors Landon                                                                          | 1, 1, HändlPr. 71,35 71,3                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 dol. 93 110.5 111.625 111 dol. 91 105.71 110 dol. 91 111.5 111.55 111.55 110 dol. 91 105.71 110 dol. 91 110                                                            | 105 9% Comb. P34 97.75 99.75 13% Col.Fonds<br>98.25 8h SDR 97 98.25 98.25 11% doj. 16<br>11% Cod. 185<br>17% Cod. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196 196 197 197 104 104<br>199 199 199 199 199 199 199 199 199 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mo: 1725-177 1771-11<br>Umset: 1274 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 Mc 304,00 507,70                                                            | dritt M. 259,78-260,15 260,75-261,1                                                               | New Yorker Metallbörse                                                                                     | London (E/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ### ALCOP PT 1805 100,475 170 Secular St. 55 ALCOP PT 1805 100,475 170 Secular St. 55 ALCOP PT 1805 1805 1805 1805 1805 1806 Secular St. 55 ALCOP PT 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805 1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.5 Pt.5 Pt.5 Pt.5 Pt.5 Pt.5 Pt.5 Pt.5 Pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1002,575 107.5 109.6 dgl 89 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZUCKER London (UT) N: 6<br>25.11. 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.11. 22.11.<br>7. 17.56 17.50                                               |                                                                                                   |                                                                                                            | April 95,30 90,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 dgt. 94 102,65 102,575 17 dgt. 95 105<br>2 Austria 95 92,675 92,675 124 dgt. 96 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1007 1007 1004 001 94 107 275 107 175<br>106 105 105 11 dgt. 95 107 175 107 275<br>107 108 101 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dec 144 rC 145 CD-151 8<br>Marr 162 50-161 (0) 150 CD-160 3<br>Mar 164 60-164 50 164 CD-164 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FRONUSSOL Botterdom / S/1) O jegt Herk 26.11. 25.11                           | NICKEL Rosis Landon                                                                               | SEBER H & H Ankout                                                                                         | 1 Mai 94.30 94.40<br>Nov. 73,80 24,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pr. dgl. 94 102.05 102.375 11 dgl. 95 103 174 dgl. 95 175 175 175 175 175 175 175 175 175 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.5 101.5 175. 501. 10 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144   166   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174   174 | 00 6: 900.00 900.00<br>LEINOL Rotterdom (\$#)                                 | driff M 1043,41-1045,49 1035,97-1041,8                                                            |                                                                                                            | How Yack (c/lb) 25.11. 22.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Cow Chara. 14 197,75 197,625 17% dpt. 29 192,5<br>49, 80 F 95 97,875 197,5 8 8 8 91 95<br>49, 6 bandlanda 97,5 97,5 98, 40 98 192,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 1875 7 Acobo 93 90 90 10% EB N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104.55 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 |
| schw. 24.11. 25.1<br>Sanow spei, 685 00 657.3<br>weiß Saraw 1050 00 1057.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ST FALMOL Rotterdom (\$/lgt) - Sungtrg                                        | ZINK Basis Landon<br>Ilid. Mon. 150,91-151,29 151,47-152,2<br>ProdPr. 172,38 172,8                |                                                                                                            | April 2,20 2,16-2,25<br>Mei 2,35 2,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ## digit 75 PK.15 ML15 PR. 661 W 101.2<br>## digit 75 PK.15 ML15 PK.16 PK. 661 W 101.2<br>## digit 75 PK.15 VI. 275 VIII digit W 106<br>## Reservice 75 PF WJ.5 VIII digit W 106<br>## Reservice 77 PK.25 VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VI | 106 2% 101 V3 972 972 94 clgt 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1045 1045 £ 6,388688 0,59101<br>1017 1017 7,98703 (,98367<br>1017 1017 FF 6,73435 6,75475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| weiß Munt 1050 70 1062,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507401 Rotterdam (hft/160 kg)                                                 | REINZINN                                                                                          | CURP LIFE CO.                                                                                              | 5,58-3,42 3,36-3,42<br>Boehelx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6th Eprofiscolis 72,475 97,55 976,561 95 102,25 6th digit 95 94,125 94,25 976,661 95 102,25 6th digit 95 94,125 92,125 976,661 95 102,25 6th digit 97 92,25 122,35 104,25 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35                                                            | 101 7% dol. 75 95 92 90 101 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 10 | 187 185 145 145 0.715125 0.715125 0.71475 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807.25 1807 |
| ORANGENSAFT New York (C/ID) 25.41. 72.4* kan. 115.10 113.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ron Niederl, Tob Werk<br>130,00 150,00                                        |                                                                                                   | Dez. 678,00 627,0                                                                                          | Chicago (S/1000 Board Fees)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AN, Field Reg 60  AN, Goodynam 75  AN, Alleman 59  AN, All                                                           | The PCU (The Mark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1902.75 1802.75 Penetro 156.090 155.041<br>1935 1935 Str. 6,05544 6,6446c<br>1932.5 1955 Nor. 4,63541 6,52615<br>1932.7 1932.5 Rice-S 1,186.79 1,174.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mory 113,80 113,6<br>Mori 114,40 114,4<br>Juli 114,90 114,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 cil 395,00 395,00                                                          | Stroits-Zinn ob Werk prompt (Ping/kg)                                                             | Môr: 641,00 635,0<br>- Mai 649,50 644,5<br>3-6 658,00 653,0                                                | 1 15 16 15 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ## McDated #2 100 97,875   18 dig ( 19 182,75 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TR 25 11% Accre. 95 1704 1704 1747, ISPanio85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 til 140 til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept. 117.56 111.7<br>Umsat: 330 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 LEINSAAT Rosserdone (5/1) - Kanada Nr 1<br>01 01 237,00 238,00             | 24.11. 25.11<br>Ovig. out                                                                         | 1. Sept. 667,40 661,1<br>2. Umsatz 33000 2600                                                              | 0 Jun. 145.70-745.40 144.90-150.00<br>0 Mbrs 151.40-151.00 150.50-150.50<br>0 Mod 155.50 155.80-155.00<br>0 July 159.50 159.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7% dgt 87 1925 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 187                                                           | 102.25 9%, AMC 77 102.375 102.375 11% hades 96 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 100 Fest 4 75240 4 74516<br>1857 100 Year 177,006 177,459<br>107,5 100,5 Dructone 130 775 130 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Gesund u. lebensfroh Förderkreis Hille Gratis ir. unter V 7130 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

**B**üro-Service in Saarbrücken Fordern Sie unser Dienstleistungsangebot. Tel. 06 81 / 3 30 94

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

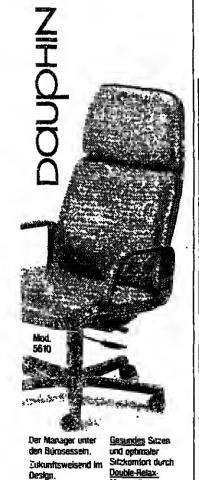

<u>Aechanik</u>

(vertundert Blut-Stauwingen im Other

an DM 1290,

ibereich )

edlen Materialien.

DOUDYM

☐ mehr über DAUPHIN

Musterstuhl Mod. 5610

winschen Beraterbesuch mit

DALPHIN Bisnostanobelfabrik Gmbri & Co Esponstr. 29 · O-8561 Ottenhausen b. Numberg Telefon 09158-170 · Telex 624135

Probesitzen überzeugt



Zweimal monatlich liefert Ihnen die WELTKUNST Berichte von anerkannten Experten auf dem Gebiet der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks, informiert Sie umfassend über bedeutende Ausstellungen, Auktionen, Kunstmessen und den Kunsthandel des In- und Auslandes. In jeder Ausgabe finden Sie den aktuellen Auktions-, Ausstellungs- und Messekalender.

Ein Probeheft zum Kennenlernpreis von DM 7.- erhalten Sie durch WELTKUNST Verlag, Nymphenburger Straße 84, 8000 München 19, Telefon 089/181091

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Memangem Enno von Loewenstern
Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Frützsche, Friedr. W. Hewing, Jenn-Bartin Lüddeler, Bonn: Horst Elliesbeim, Banburg
Verantwortlich für Seite i, politische Nachrichten: Gernot Facius, Klaus J. Schwehn
Istelle J. Klaus Jones (stelly. für Tagesschau): Deutschinach Norbert Ench, Rediger
v. Wollsowsky (stelly.): Internationale Polcitische Mandred Neubert, Anskand: Örgen Liminski, Marta Weidenhiller (stelly.): Schte 2:
Burkhard Millier, Dr. Manfrad Rowold
(stally.): Bunderssehr: Endiger Honine; Osteuropa: Dr. Carl Gustaf Stebhan: Zeitgeschächne: Walter Goffin; Winschahr! Gerd
Redigennam, Dr. Leo Fischer (stelly.): Industriepolitik: Hans Bennsum; Geld und Kredit: Claus Derthager; Penilleton: Dr. Peter
Ditmar, Reinhard Beath (stelly.): Geistige
Welt/Will.T des Bucher Alfred Starkmann,
Peter Böbius (stelly.), Permachen Dr. EnhorFolden; Wissenschaft und Tuchnit: Dr. Dieter Thierbuck; Sport: Frank Quednur; Ams
alter Welt. Knut Teake; Reise-WELT und
Auto-Welt. Beina Berrmann Bright Cremers-Schlemens (stelly. für Reise-WELT);
WELT-Beport Heinz Klage-Löbbt. WELTReport Ansland: Hans-Herbert Hokamer;
Lesechreike Henk Ohnesorge; Fersonalion:
Ingo Urben; Delumentation: Reinhard Berger; Graffic Werner Schmidt; Protrychale;
inn: Bettine Bathje; Schhußtredskrion: Armin Beck
Weitere leitende Redakteure: Dr. Hammi

Higer Karutz, Priedemann Bertin: Higer Karutz, Priedemann Diede-us Geliel, Peter Weartz, Dünel-Wilm Heriyn, Joschim Gehlbott.

4000 Düneldorf, Graf-Adolf-Flatz 11, Tel. (92 11) 27 30 4344. Assertgen: Tel. (92 11) 27 30 61, Telex 5 527 756

ratzsch (zugleich Korrespondens für Sädde-ben/Archiektur), Inge Adham, Josehlm Weber, Ehminury Herbert Schitte, Jan Brech, Ellire Warnetke MA: Engower: Mc-chael Jach, Dominik Schmidt; Kleit Goorg Hauer, Müncheur Peter Schmalt, Dankward Seitz, Shutgart: Werner Neitzel

Amsiands-Kourespondenten WELT/SAD:
Albent E. A. Antonovor, Befrytt: Peter M.
Ranke; Briasel: Cay Graf v. BryccinoffAblentell, Lerusslein: Sphramt Labry; Londent Christian Ferber, Chun Geissmar,
Steghried Riehn, Peter Hichaladt, Josechim
Zwikirsch; Lon Angelast Hielmut Wess, KarlHeinz Klutowski: Hashrid: Rolf Graft; Majleinz: Shotowski: Hashrid: Rolf Graft; Majleinz: Dr. Günther Depas, Dr. Monific von
Zitzewith: Lonnou; Manni: Prof. Dr. Günter
Friedländer; New Yori: Alfred von Krusenstiera, Ernst Eindreck, Einne-Jürgen Stick:
Werner Thomas, Weifung Will; Parke Halaz
Weissenberger, Constance Knitter, Josechim
Leibet; Tokke Dr. Fred de La Trobe, Edwin
Kammiol; Washington: Dietrich Schulz.

Zentralredaktion: 5500 Bonn J. Godesberger Aller 20, Tel. (02 20) 30 41, Telex 5 30 714, Fernkopierer (02 20) 37 34 65 2000 Hamburg 34, Kniner-Wilhelm-Stra Tel. (8 40) 34 71, Teles: Badaktion Vertrieb I 129 010, Annotyper (0 40) 3 47 43 89, Teles: \$17 801 777

4300 Essen II, Im Tacibruch 150, Tel. (9 30 54) 16 11, Aussignn: Tel. (9 30 54) 16 15 24, Telex 3 57 81 104 Fernkupierer (9 20 54) 5 27 28 und 8 22 29

3000 Hennover I, Lange Lanhe 2, Tel. (05 11) 177 II, Telex 5 22 319, American Tel. (05 11) 8 49 00 08, Telex 5 236 196

0000 Frankfurt (Main), Westendstraße 5, Tel. (9 69) 71 73 11, Telex 4 12 445, Fernkopianer (9 60) 72 79 17, Austriana Telefon (9 69) 77 30 11 - 13, Telex 4 155 529 8000 Minchen 46, Schellingstraff: 23-43, Tel (0 80) 2 36 13 01, Telex 9 27 513, Anseigen: Telefon (0 80) 8 50 80 28 / 38, Telex 8 27 636

Minutesbonnement bei Zustellung durch die Pest eder durch Eriger DM 36.50 ein-schießlich? 's Mehr wertstener. Anshinds-sbonnement DM 35- einschließlich Perto. Der Preis des Laftposishonnements wird suf Anfrage mitgelich Die Abensments-gehöhren sied im vorste zuhöher. geomeren Sant im vorsens HARDET.

Bei Michisbelleterung ohne Verschulden des
Verlages oder Infolies von Stiftungen des
Arbeitschiedens bestehes baite Anspriche
gegen den Verlag. Abstantenschiebestelknigen können zum Monsteunde ausgeknigen können zum Antenscheunde ausge-

Verlag Azel Springer Verlag ACI, 2000 Elemburg M, Raber-Wilhelm-American Plans Biohl Vertrieb: Gerd Dieter Leifeh Verlagsleiter: Dr. Ernet-Dietrich Adler Druck in **cost Resen** 18, Im Technock 168; 2070 Almenburg Kombons

The state of the s

# **Bodensee-Institut**

ambulante Behandlung

SAUERSTOFF-MEHRSCHRITT-THERAPIE nach Prof. v. Ardenne

> FRISCHZELLTHERAPIE nach Prof. Niehans

# **RHEUMATHERAPIE MIT DEM KRYOMED 2000**

Ihre Unterkunft können Sie nach Ihrem Geschmack frei wählen. Wir vermitteln Ihnen geme Hotels und Privatunterkünfte in allen Kategorien und Preisklassen.

# INFORMATION:

Bodensee-Institut, Lothar Gend Inselgasse 17, 7750 Konstanz, Tel. 0 75 31 / 1 52 20 tal. von 8.00 bis 12.00 Uhr

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen Immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

# 

Bekanntmachung

über die Auslosung bezüglich der 6% Anleihe von 1965 zum 1. März 1986

Gezogen wurde die Serie 12 umfassend

1 500 Stisck zu je DNI 100,- m. d. Nm. 16 501-16 000 700 Stitck zu je DNI 500,- m. d. Nm. 37 701-35 400 2 500 Stok zu je DNI 1 000,- m. d. Nm. 17 501-74 000 400 Stisck zu je DNI 5 000,- m. d. Nm. 96 401-96 800

Die Einfösung erfolgt zum Nenment ab 3. Mösz 1965 gegen Ehmildbung der Tellschuldverschreibungen nebst Zinsscheinen per 1. Milizz 1967 uff. (Nr. 22-25) Jostenfrei außer bei der Gesellschaftstasse Stüttgerung 2, 5000 Köln 41 (Lindenthal), bei sämtlichen in Deutschland gelegenen Mederlassunzen der nachtfahrunden Ein-

Dresdner Bank AG
Bank für Handel und Industrie AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Bayerische Hypothelsen- und Wechsel-Bank AG
Berliner Commerchank AG
Berliner Handels- und Frankfurter Bank
Commerchank AG
Debrilck & Co.
Sal. Openheim jr. & Cie.
J. H. Stein
Trinkaus & Buriduardt KSaA
Westfelerbank AG
Commerc-Credit-Bank AG Europartner
Deutsche Bank Saar AG

Der Setrag eines feblender Zinsecheine wird vom Kapitalbetrag abge

Von den zum 1. Mitz der Jahre 1975, 1978 bis 1980 und 1983 bis 1985 ausgeloeitet Tellechtlickverschreibungen der Serien 4, 5, 7, 8, 9, 17 und 19 sind noch nicht sämflicht Tellechtlickverschreibungen zur Emitieung vorgelegt worden. Die Inheber der vorge nannten Teilschuldverschreibungen werden hiernit ausgefordert, diese zur Emitieung norm lenne.

- DM 5 000 000.

W 286

- 379 903 -

über die Auslosung bezüglich der 6% Anleihe von 1963 zum 1. April 1986

Die eiebzehnte Austesung von 9% Teitschuldverschreibungen der Anteihe von 1363 hat gemäß § 3 der Anteihebedingungen am 13. November 1985 unter Autsicht einen Notars stattgefunden.

Gezogen wurden tolgende Berien: Serie 25 umlessend

750 Stick zu je DM 100,- mit den Nm. 18 001 - 18 750 350 Stick zu je DM 500,- mit den Nm. 38 401 - 38 750 1250 Stück zu je DM 1000,- mit den Nm. 74 001 - 75 250 200 Stück zu je DM 5000,- mit den Nm. 98 801 - 99 000

.750 Stick zu je DM 100,- mit den Nm. 26 251 - 27 000 350 Stick zu je DM 500,- mit den Nm. 42 251 - 42 500 1250 Stick zu je DM 1000,- mit den Nm. 42 77 51 - 89 000 200 Stick zu je DM 5000,- mit den Nm. 101 001 - 107 200

Die Einförung erfolgt zum Nannwart ab 1. April 1986 gegen Eursichung der Tellschuldverschreibungen nebst Zinsscheinen per 1. April 1987 uff. (Nr. 23-25) lossenfrei außer bei der Gesellschaftslosse Stuttgenweg 2, 5000 Köln 47 (Lindenthal) bei sänstlichen in Deutschlend gelegenen Niederlassungen der nachstehenden Ban-

Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Dreedner Bank AG
Bank für Handel und Industrie AG
Bayerische Hypothaken- und Wechsel-Bank AG
Berliner Commerzbank AG
Berliner Handels- und Frankfurter Bank
Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerchank AG Delbrück & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie. J. H. Stell Trinkaus & Burkhardt KGaA Westfalenbank AG Commerc-Credit-Bank AG, Europenher Deutsche Bank Sear AG

Der Betrag etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag abgezogen

Von den zum 1. April der Jehre 1977, 1978 und 1980 bis 1985 ausgelosten Teilschuld-verschreibungen der Serien 1, 8, 12, 17, 18, 20, 28, 31, 38 und 40 eind noch nicht sämtliche Teilschuldverschreibungen zur Einfösung vorgelegt worden. Die Inheiber der vorgenennten Teilschuldverschreibungen werden hiermit aufgefordert, diese zur Einfösung vorzulegen.

Giln. im November 1985

- DM 2 500 000.-

=DM 2 500 000,-

DM 5 000 000,-

# 

# ÖFFENTL. VERSTEIGERUNG DONNERSTAG, DEN 5. DEZEMBER 1985 COLDITZSTRASSE 33, BERLIN 42 (Temp.)

ZSTRASSE 33, BERLIN 42 (Temp.)

25 WERKZEJGMASCHMEN:

3 Konsolfräsmaschimen "Wanderer" KFH 211, KF 3 u. KFV 311
(88) – 1 Hniv. Frås- u. Bohrmasch. "Deckei" FP 4 (73) – 2
Flachschleifmasch. "Elb-Schilft" SWD 20 VA 1 – SW 15 VA 1
Radialbohrmasch. "Raboma" 12 Th 1600 (70) – 1 Sepindelmasch. "Raboma" 12 Th 1600 (70) – 1 Sepindelmasch. "Waldrich" 2 E 1572 (70) – 1 hydr. Einständer-Hobelmasch. "Waldrich" 2 E 1572 (70) – 1 hydr. Einständer-Hobelmasch. "Waldrich" 2 E 1572 (70) – 1 hydr. Einständer-Hobelmasch. "Warmer" FU 1 U (70) – 1 Kreistellmasch. "Kessel" K 70 (72) –
Robelmasch. "Biller" UH 20 (70) – 2 Univ. Wertszeugschieftbatischieffsuntomat "Schmidt" Tempo ASG 400 A (68) – 1 Sägeßenrundschieffmasch. "Fortnas" AFC 350/630A (73) – 1 Innenbänke "Boehringe" 48 S (68) + 2 × Heidenreich & Harbeck" 21 öffenti. meistbieffund gegen schortige Barzanbung oder bestätigen Scheich und Scheich — 20 (89) – 1 Einständerpresse "Eine!" P 25 B (70) –
Besichtigung: em wielchen Tage von 8.92 bis 11.90 Uhr

HORST PLOHMANN · AUKTIONSHAUS

Gifenti. best. 9: verskilgter Versteigerer – Tel. 636 / 341 87 92

Wintersteinstr. 22, 1000 Bertin 10 THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

# Friede den Bausünden

P. Jo. - Die Architekten sind zu bedauern. Ihnen ist verwehrt, was in allen anderen Künsten selbstverständlich ist: Ihre Kollegen mit denselben Mitteln, mit denen jene Erfolg haben, zu verspotten. Literarische Parodien sind Legion. Ge-zeichnete Spottbilder bilden ein Genre für sich, die Verulkung von Theaterstücken war einst ein eigenes höchst erfolgreiches Bühnengenre. Aber wer hat jemals ein Haus gebaut, nur um die Eigenheiten eines Großen der Zunft ins Komische

Dabei mangelt's ihr nicht an grotesker Phantasie. Das belegt Cord Machens mit seinen "Unseriösen Veduten" (Quadrato Verlag, Braunschweig, 64 S., 19,80 Mark) aufs Trefflichste. Zuerst schildert er noch freundlich den \_Nierentischberg - umschweht von einigen seiner Bezwinger", unter denen man Bauwerke von Venturi, Corbusier

oder den Torre Velasco ausmachen kann. Aber schon die Idee des Preiswürfels, dessen sechs Seiten mit Wettbewerbsentwürfen versehen sind, um den entscheidungsschwachen Juroren das Amt zu erleichtern, zeugen von wenig Vertrauen in die Kollegenschaft.

Die findet sich dann auch in einem Abc (das allerdings nur bis "d" gedeihf) wieder, wobei der zweite Buchstabe mit Behnisch, Botta, Bofill - und dem im Hintergrund dräuenden Behrens - sich als besonders ertragreich für eine Mixtur des Unpassenden erweist Immerhin weiß Machens auch eine Lösung, "wie sich Gebautes aus eigenem Antrieb davonmachen kann". Er empfiehlt, nämlich, Heißluft-Ballons an den Architekturgreueln zu vertäuen. Zündet man die Häuser dann an, so entschweben sie aus eigener Kraft.

Aber so einfach sind die Baustinden nicht aus der Welt zu schaffen. Sie stehen festgemauert in der Erden. Und wenn sie nicht von allein einstürzen, dann . . .

Zum 85. Geburtstag des Erzählers Hans Bütow

# Balance eines Gentleman

Der Gentleman als Schriftsteller – dieser Typ kam ziemlich aus der Mode. Eine seiner letzten (und eindrucksvollsten) Inkarnationen ist Hans Bütow, der heute in Hamburg fünfundachtzigsten Geburtstag feiert. Der Sohn eines preußischen Berufsoffiziers und einer englischen Mutter war immer einer der Stillen im Lande. Er drängt sich niemandem auf, heult weder mit den Wölfen, noch blökt er mit den Schafen, weshalb viele leider gar nicht wissen, was wir

Seine Erzählungen sind wundersame Blüten aus dem Stamme der Henry James und John Galsworthy, keusche Bedecktsamer, die den Menschen und Dingen nie allzu dicht auf den Leib rücken, sie aber dennoch mit schlagender Genauigkeit abzubilden verstehen. Zwel-, dreimal weiteten sie sich zu veritablen Romanen aus, so in "Alle Träume dieser Welt", einer bewegenden deutsch-britischen Familiensaga, so in "Die Harfe im grünen Feld", einem Epos über den irischen Osteraufstand im Kriegsjahr

Ein großer Teil des Būtowschen

Werks besteht aus \_journalistischer Berufsarbeit\*, aus Essays, Rezensionen, Gedenkartikeln, die zum Besten gehören, was die Zunft hervorgebracht hat. In der alten "Frankfurter Zeitung" war der Mann ausgerechnet während des Zweiten Weltkriegs zuständig für angelsächsische Kultur. und er hat diesen Balanceakt auf bewunderswerte Art gemeistert. Seine Nachrufe etwa auf James Joyce oder Virginia Woolf sind Lehrstücke dafür, wie man auch unter schwierigsten Verhältnissen der Wahrheit zur Ehre verhelfen kann.

Nach 1945 ging der notorische Schöngeist Bütow zeitweise in die Politik, wurde rechte Hand und Pressesprecher hanseatischer Bürgermeister. Längst ist er seitdem wieder an den Schreibtisch zurückgekehrt, arbeitet an Erzählungen, erfüllt journalistische Aufträge, weigert sich frei-lich wie eh und je, Verrisse zu schreiben. Wenn ihm ein Buch nicht gefällt, gibt er es lieber kommentarlos zurück. Denn, so sagt dieser große Menschenfreund, "es gibt auch ohnedies schon zu viel Ärger in der Welt".

Das Regime benutzte ihn, das Regime verfolgte ihn: Chinas großer Lyriker und Porzellanmaler Ai Qing

# Auf Suche nach dem verlorenen Paris

i Qing ist einer der führenden Achinesischen Lyriker der Republikzeit, und zugleich ist er ein Beispiel für die politischen Ansechtungen eines Dichters in diesem Land. Ohne Zweifel nimmt er einen wichtigen Platz unter den chinesischen Lyrikern des 20. Jahrhunderts ein. Seine Sprache ist einfach und viele seiner ausdrucksvollsten Gedichte sind in einem freien Stil, der sich der Prosa nähert, geschrieben.

Der Dichter selbst hat seine schriftstellerische Karriere von 1932 bis 1945 in drei Phasen gegliedert. Da ist zuerst die Periode der Guo-Mintang-Herrschaft, ihr folgt die Zeit des Krieges mit Japan, und den Abschluß bilden die Jahre in Maos kleiner kommunistischer Republik im nordchinesischen Yenan.

In der ersten Periode, als Ai Qing in Shanghai im Gefängnis saft, waren die meisten seiner Gedichte autobio-graphisch gefärbt und zugleich sehr experimentell in der Form. Er war zutiefst erregt über die soziale Ungerechtigkeit, die es um ihn berum gab. In der zweiten Periode von 1935 bis 1941 versuchte er sich mehr in erzählerischen Formen patriotischen Inhaltes. Seine Gedichte waren in dieser Zeit hoffungsvoll, doch beleuchteten sie gleichzeitig die großen Leiden unter der japanischen Invasion. Besonders eindrucksvoll beschrieb Ai Qing das kümmerliche Leben der Bauern Nordchinas während des

Nach seiner Yenan-Reise wandte er sich der politischen Lyrik zu, er griff den Faschismus an, begrüßte die Erfolge der Sowjeturion und ließ sich mehr und mehr von der maoistischen Ideologie eingrenzen. Das verrät sein literarisches Credo: "Wir müssen uns auf die Revolution verständigen, wie die Lyrik von Whitman, Verhaeren und Majakovskij. Wir müssen Lyrik in etwas verwandeln, das die Notwendigkeiten der neuen Ara erfaßt. Wir müssen, ohne zu zögern, jegliche poetische Form verwenden, die für diesen Zweck hilfreich ist."

Zu seinem Leben: Der Dichter wurde 1911 in der Provinz Zhejiang geboren. Seine Familie war insofern wohlhabend, als sie Land besaß und der Vater ein Geschäft verwaltete. Sein Vater wurde ein lokaler Beamter und unterrichtete auch Chinesisch in einer Mittelschule. Er ermutigte den GÜNTER ZEHM Sohn, westliche Sprachen zu studie-



Poesie, ohne zu zögern: Der von der Kultwrrevolution zur Unperson erklänte Dichter Al Qing

ren. Schon als Junge beschäftigte sich deshalb Ai Qing mit westlicher

Nach dem Gymnasium begann er ein Studium der Medizin, entschloß sich aber bald, Maler zu werden. Deshalb besuchte er eine Kunstschule in Shanghai, Der Wunsch, im Ausland zu studieren, wurde so groß, daß er 1928 nach Europa ging und wie Ba Jin eine neue Heimat in Paris fand. Das notwendige Geld verdiente er sich mit dem Bemalen von Porzellan. Seine Freizeit nutzte er zum Lesen. Paris zu erobern und den Louvre zu durchstreifen. Besonders interessierte er sich für moderne europäische Kunst und Lyrik. Ihn fesselten die Gedichte von Rimbaud und Apollinaire. Er war ein begeisterter Anhänger von van Gogh.

1932 kehrte Ai Qing nach China zurück. Auf dem Schiff machte er die ersten Versuche, Lyrik zu verfassen. Seine Eltern waren entsetzt, als sie diesen Bohemien zu Gesicht bekamen. Aber der Sohn ließ sich nicht von seinem Weg abhringen. Und nachdem er bei dem Autor und Sozialkritiker Lu Xun eingeführt worden war, stand für ihn fest, daß er Schriftsteller werden würde, und zwar ein

selben Jahr wurde er von der französischen Polizei in Shanghai verhaftet, die ihn als Radikalen festsetzte und mehr als drei Jahre, bis zum Oktober 1935, festhielt.

Dort im Gefängnis schrieb er seine ersten großen lyrischen Sammlungen. Ein berühmtes Gedicht beschreibt die tragische Existenz der Bauersfrau, die ihn als Amme aufzog. Mit diesem Gedicht wurde sein Name in ganz China bekannt.

Nach 1935 lernte er den marxistischen Literaturkritiker Hu Feng kennen und wandte sich unter seinem Einfluß den Kommunisten zu. So ging er dann - nach einigen Zwischenstationen als Universitätslehrer - 1941 in die Kriegsbasen der Kom-

munisten in Nordwestchina zu Maos Partisanenarmee. Ai Qing nahm an dem bekannten Yenan-Forum über Literatur und Kunst 1941 teil, wo die Grundlagen für die strenge, maoistische Literaturpolitik gelegt worden sind. Damit wurde er zum Propagandisten der kommunistischen Bewegung unter Mao. Er arbeitete als Lehrer an der dortigen Kunstakademie und betätigte sich dann nach dem Zusammenbruch der Japaner 1945 als Kader im Landreformprogramm in Kalgan.

Nach 1949 wurde Ai Qing vom neuen Regime für seine Unterstützung des Maoismus reich belohnt. Er reiste mehrfach mit offiziellen Delegationen ins Ausland, z. B. 1954 nach Chile. Doch 1957 fiel er in Ungnade und wurde als "Rechter" verurteilt, und zugleich verlor er alle seine Funktionen. Nach einer kurzen Rehabilitierung 1961 geriet er in der Kul-turrevolution vollends unter die Rä-

Die Unwägbarkeiten der intellektuellen Situation zeigen sich heute für Al Qing nicht zuletzt darin, daß er während der Kampagne gegen geistige Umweltverschmutzung in den Jahren 1983/84 meinte, sich in der Öffentlichkeit gegen die jungen "obskuren" Menglong-Dichter äu-Bern zu müssen. Dabei ist nicht ohne Ironie, daß diese Poeten heute ebenso experimentell schreiben wie einst Ai Qing in seiner Jugend, daß sie, wie er damals, neue Wege suchen, um das Lebensgefühl der chinesischen Jugend der 80er Jahre in der Lyrik und in Prosa auszudrücken.

HELMUT MARTIN

Zurück zur nützlichen Kunst: Westerwaldpreis "Deutsche Keramik '85" -

# Pop-Blitze zucken auf der Teekanne

Der Westerwaldpreis "Deutsche füß" Antje Brüggemann-Breckwoldt für eine Stangenvase mit rhombiehrenvolle Anerkennung für einen einzelnen Töpfer. Die Ausstellung im Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen, die - neuerdings im Dreijahres-Rhythmus - mit der Preisverleihung verbunden ist, gibt zugleich einen Überblick über die Entwickhing und die Tendenzen der künstlerischen Keramik.

Die wacker geförderten Kurse für "kreatives Töpfern" haben die Keramik zwar populär gemacht, zugleich aber in eine Sackgasse geführt. Nicht die nützliche Kunst" wurde angestrebt, sondern das autonome, neben den anderen "freien Künsten" gleichberechtigte Kunstwerk, obwohl dabei meist die vom Ton oder der Porzellanerde vorgegebenen Grenzen überschritten wurden, ohne daß damit eine neue, materialgerechte Ausdrucksform gewonnen werden konnte. Die Ergebnisse waren Plastiken mit allen Kennzeichen des Nippes.

Diese Fehlentwicklung scheint nun überwunden. Den Preis für ein "frei gedrehtes keramisches Gefäß" erhielt Almuth Eichhorn-Popp mit einer kugeligen Vase mit einer leicht krakelierten hellen Feldspatglasur, den Preis für ein "aufgebautes Gescher Grundform aus einem hellen Scherben und einem dezenten diagonal verlaufenden Muster aus dunklen Quadraten und Dreiecken. Und selbst der Preis für \_frei gestaltete Keramik", der Harald Jegodzienski für seine Stelen zugesprochen wurde, verweist auf die Rückkehr zu den einfachen Formen und den reizvollen Oberflächen.

So werden einerseits für kleine Vasen und Dosen wieder die farbigen Kristallglasuren mit ihren unregelmäßig verteilten schneesternartigen Mustern andererseits die matten Aschenglasuren oder unglasierte rauhe Oberflächen bevorzugt. Auffällig ist auch der hohe Anteil an Salzbrand-Keramik, wobei die traditionellen Formen dieser volkstümlichen Technik variiert und abgewandelt

Die Ausstellung in Höhr-Grenzhausen läßt generell eine Rückbesinnung auf die Überlieferungen der keramischen Künste erkennen. Und wenn der Förderpreis für junge Keramiker auch an Sabine Hoppe ging die durch Torsi aus Terrakotta auffiel, so scheint die Vorliebe der Topfer für freie plastische Arbeiten doch abzu-

flauen. Allerdings kann man in die sem Genre noch immer Komisches und Groteskes besichtigen z.B. die seltsamen Tiere von Wilfried Maria Blum oder Doktortasche, Schminkund Aktenkoffer von Pablo Rueda Lara (unter den Gestbeiträgen, die in diesem Jahr aus den Niederlanden kommen) so originalgetreu nachgebaut, daß man sie zuerst für echt le-

Unter den Gefäßen sieht man die kunterbunten Kannen von Thomas Benirschke oder Walburga Külz, dann Parodien auf praktisches Geschirt von Angelika Baasner-Matussek. Und auch das Teeservice von Dorothy Hafner für Rosenthal, das den Preis für "Industrielle Keramik" erhielt, rangiert mit seiner unregelmäßigen Form und dem Dekor aus pop-farbenen Blitzen eher in der Kategorie des Modischen als des Preis-

Vor dem Katalog sei gewarnt. Er ist diesmal zwar sehr attraktiv als Buch aufgemacht, doch wo er mit farbigen Abhildungen kommt, entfernt er sich weit von der Wirklichkeit. Da erscheint eine Vase im Bild hellgrün und gelblich-weiß, obwohl sie in natura grau-violett ist. (Bis 8. Dez.; Katalog 32 Mark.) PETER DITTMAR Düsseldorf spielt H. Fiersteins "Einesteils und andererseits und außerdem"

# Trilogie eines anderen Liebesleids

an muli glauben, man komme Min eine Art Revue oder Kabarett. Der Abend heißt schließlich "Einesteils und andrerseits und außerdem", wie es Marika Rökk einst sang. Und auch im Schauspielhaus Düsseldorf gibt es gleich zur Begrüßung eine Sängerin mit sündigem Nachtclub-Sound. Sola heißt sie und hat einen schier unverschämten Sex-Appeal. Aber das ist alles nicht wahr: Die erste Szene-oder soll man sagen: Einstellung? - zeigt Wolf-Dietrich Berg als Arnold, der dabei ist, sich Frauenkleider anzulegen und in einen traumwandlerischen Transvestiten zu verwandeln.

Das Stück ist von Harvey Fierstein. Jahrgang 1954 (er hat das Libretto zum inzwischen auch verfilmten Erfolgsmusical "Ein Käfig voller Narren" geschrieben). Der Titel, der im amerikanischen Original "Torch Song Trilogy" heißt, ist ganz anders zu deuten: Das Wort \_außerdem" meint neben den beiden \_regulären\* Geschlechtern die Gruppe der Homosexuellen, zu dem auch der Autor gehört. Um das Geschick dieser Menschen, speziell um ihr Liebesleid, drehen sich die drei Szenengruppen: Das amerikanische Wort "Torch" meint eine Liebe, die nicht erwidert wird.

Einakter sind das einmal gewesen zwischen 1978 und 1979 uraufgeführt an Ellen Stewarts legendarem La Mama Theatre in New York, Off Off Broadway. Aber diese Truppe hat längst ihren einstigen Rang verloren, was sich eben auch in der Auswahl der Stücke widerspiegelt. "Torch Song Trilogy" erzählt von Arnold, der als Transvestit auftritt und der sich grenzenlos in den ausgemacht maskulinen Ed (Max Volkert Martens) verliebt hat. Der aber, ohwohl Arnold zugetan, hat es auch mit dem Mädchen Laurel (Manuela Alpbons) - seiner "Selbstachtung" wegen, wie er das formuliert. Dagegen ist es dem Autor mehr darum zu tun, daß seine Gestalten sich zu ihrem Anderssein bekennen.

Das könnte ein "Anliegen" sein, nur sind aus diesem ästhetischer Rang und Anspruch ja nicht abzuleiten. Fierstein verspielt sie auch, durch eine gänzlich ungenügende Dramaturgie, mehr noch allerdings durch seine Neigung zur Effekthascherei, die sich mit dem jeweils Billigsten zufriedengibt. Monologe stehen am Anfang, nicht ohne moralischen Zeigefinger. Gibt es bald darauf ein Zwiegespräch, so findet das am Telefon statt.

Nur zögernd findet Fierstein zu Szenen mit zwei Personen. Zur Entschädigung hietet der zweite der drei Teile im Stil einer Boulevard-Komödie eine Ménage à quatre - eine Dame, drei Herren. Nach der Pause. wenn Arnold der Mutter (Stella Avni) seine Neigungen bekennt, führt der Autor vor, daß er sich auch aufs Realistische versteht. Von der Gefährdung durch Aids allerdings fehlt noch jede

Nach der Pause kommt sogar so etwas wie Dramatik auf, aber da ist alles längst verloren, weil es vorher Entwicklungen und Konflikte gar nicht giht. Die ersten beiden Szenengruppen treten auf der Stelle, und man müßte von einem verlorenen Abend berichten, hätte nicht Rolf Stahl eine redliche, das heikle Thema unaufdringlich vortragende und genau balancierende Inszenierung ge-

Und gäbe es darin nicht Wolf-Dietrich Berg, der, wo alle anderen es einfacher haben und über Durchschnittliches nicht hinauskommen. als Arnold die Höhen und Tiefen einer solchen Existenz wahrhaft erschütternd verkörpert. Aber solches Können hätte ein besseres Stück ver-KATHRIN BERGMANN

# **JOURNAL**

"Das Boot" erhält einen "Emmy"-Award

AP, New York Die deutsche Fernsehserie "Das Boot" ist in New York mit einem "Emmy", dem internationalen Preis für Fernsehproduktionen, ausgezeichnet worden. Die Serie, die sich auf den Roman von Lothar Buchheim über die Fahrten eines deutschen Unterseebootes im Zweiten Weitkrieg stützt, erhielt den Preis, der in etwa dem "Oscar" für den Film entspricht, in der Kategorie Schauspielkunst. Die vier übrigen "Emmys" gingen an britische Fern-sehproduktionen.

Metropolitan Museum stuft Rembrandts zurück

SAD, New York Das Metropolitan Museum in New York hat zwanzig seiner vierzig Rembrandts als nicht von Rembrandt stammend zurückgestuft. In den zwanziger Jahren gab es rund um die Welt etwa 700 anerkannte Rembrandts. Heute werden nur noch etwa 400 als echt angesehen. und ihre Zahl wird ständig gerin-

Ein neues Museum der Weserrenaissance

dpa, Lemgo Rund zehn Millionen Mark aus dem Etat des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Stadtentwickung sollen in den nächsten Jahren für den Ausbau neuer Museen und Kulturdenkmäler im Weser-Raum ausgegeben werden. Das wurde bei der konstituierenden Sitzung eines Kuratoriums für ein Museum der Weserrenaissance in Lemgo bekannt. Dieses geschichtsträchtige Museum soll in dem ehemaligen fürstlich-lippischen Schloß Brake bei Lemgo entstehen.

#### Fuldaer Dom war einst farbenfroh

dpa, Fulda Die heute grau gehaltene Fassade des barocken Fuldaer Doms war noch Anfang des 18. Jahrhunderts wesentlich farbenfroher. Nach neuesten Erkenntnissen trug die Fassade des Turms und der Seitenkapellen einst einen ziegelroten Anstrich. Das belegten Untersuchungen der bei Restaurierungsarbeiten gefundenen Farbreste an Steinen. Die Dombaukommission soll im Dezember darüber entscheiden, ob Außenfassade und Seitenkapellen wieder in ihren ursprünglichen roten Zustand versetzt werden sollen.

#### Femina- und Medici-Preise verliehen

dpa, Paris Der aus Argentinien stammende Schriftsteller Hector Biancotti hat für sein erstes auf französisch geschriebenes Werk den Femina-Literaturpreis erhalten. Er wurde von der weiblichen Jury in Paris für seinen Roman "Sans la misericorde du Christ" ausgezeichnet. Der Medici-Preis 1985 ging an den französi-schen Autor Michel Bradeau ("Naissance d'une Passion"). Die Preise sind nicht dotiert, wirken aber auflagensteigernd.

# Joh. Winckelmann †

esrm. München In München verstarb im Alter von 85 Jahren der Soziologe Prof. Johannes Winckelmann. Der geborene Hamburger hat sich als Herausgeber, Betreuer und Kommentator des Werkes von Max Weber hobe Verdienste erworben. Er begründete 1959 in München das Max-Weber-Archiv, leitete die Max-Weber-Gesellschaft und edierte seit 1976 die Max-Weber-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Tolle Tricks, aber nur ein mageres Drehbuch: Roland Emmerichs Film "Joey"

# In jeder Ecke wartet Indiana Jones

Wer die Filme von George Lucas und Steven Spielberg schätzt, wird sich über "Joey" freuen. Oder wundern. Wie in "E.T." findet ein einsamer kleiner Junge unversehens Kontakt zum Jenseits. Und der liebenswürdige Schrumpelkopf selbst grunzt auch mal kurz ins Bild. Wie in Poltergeist" entwickelt Spielzeug ein unheimliches Eigenleben, Zimmer werden von überirdischem Licht durchflutet und öffnen sich ins Endlose, Spukspezialisten reisen an und umstellen das Haus. Aus "Star Wars" sind neben kleinen Raumschiffen ein R2-D2-Roboter dabei und ein schwerfüßiger Darth Vader. Und in düsteren Verliesen erwartet man an jeder Ecke "Indiana Jones".

Roland Emmerich (\_Das Arche Noah-Prinzip"), just 30 Jahre alt geworden, hat einen Film aus lauter Zitaten gedreht. Viele verwendet er ironisch. Die meisten jedoch in ernster Verehrung für die Meister in Hollywood. Und am Ende weiß man nicht genau, ob überhaupt etwas eigenes drin steckt. Macht nichts. Das wird schon kommen. Dieses leicht plagiatverdächtige Werk kann man dennoch mit Vergnügen ansehen.

Es ist optisch und akustisch von

überraschender Perfektion. Die Trickmaschine knirscht nicht wie bei Wolfgang Petersens Unendlicher Geschichte". Wenn Hollywood-Standard im deutschen Film erreicht ist. dann hier. Und nach Hollywood muß schielen, wer einen teuren Geschmack hat Zehn Millionen hat die Produktion verschlungen. Die sind in Deutschland nicht wieder einzuspielen. Deshalb zeigt Emmerich Amerikaner in einer amerikanischen Kleinstadt Das größte Manko des Films ist

seine Story. Denn es gibt sie nicht. Erkennbar ist nur ein Rahmen für die kleinen und großen Spektakel der Tricktechnik Da ist Joey, der neunjährige, dessen Vater verstorben ist. Eines Tages leuchtet und klingelt sein rotes Spielzeugtelefon. Der Vater ruft an. Die Mutter glaubt es nicht. Joey erzählt davon in der Schule. Die Klassenkameraden hänseln ihn. Doch Joey entdeckt, daß er seit dem Telefonat ins Jenseits übersinnliche Fähigkeiten hat. Vor allem Telekinese wendet er zur eigenen Bequemlichkeit und zur Verwunderung der Besucher an.

Ein böser Geist pfüscht ihm dazwischen. Nämlich eine Bauchredner-

Puppe, die er im Keller des verlassenen Nachbarhauses entdeckt hat. Sie entwickelt üble Kräfte, läßt Messer fliegen und Schränke stürzen und versetzt Joeys Klassenkameraden in ein düsteres Labyrinth aus lauter Schreckgestalten. Nur Joey, inzwischen durch eine Hundertschaft von Parapsychologen belästigt, kann hel-fen. Er rettet die Kameraden. Er begibt sich in höchste Gefahr - und kommt darin um. Erst strahlendes Licht und kosmische Winde am Ende verheißen Trostbedürftigen, daß er vielleicht doch nicht so ganz tot ist.

Über diese rudimentäre Geschichte trägt die Tricktechnick einen leichten Sieg davon. Immer ist etwas los auf der Leinwand und in den Lautsprechern. Was da so passiert, ist nicht sehr interessant. Aber wie – das ist meist sehenswert. Nicht der Aufbau des Ganzen überzeugt, wohl aber der Aufbau der einzelnen Szenen. Da stimmen Tempo, Schnitt und Kamerafahrten. Da befindet Emmerich sich auf dem ästhetischen Nivezu der besten Neu-Hollywood-Produktionen. Nun noch ein gutes Drehbuch, und er wird sein was er möchte:

Ein deutscher Spielberg. DIETMAR BITTRICH



Reverenz vor Spielbergs "E.T.": loshua Morrell als Joey FOTO: FILMVERLAG DER AUTOREN

# Bonns "Tage Neuer Musik" mit Stücken von John Cage und Peter Garland Wenn der Homo ludens Knöpfe drückt

Die Bonner "Tage Neuer Musik" im Studio der Beethovenhalle schmückten sich mit allerhand Urund Erstaufführungen, aber sie verhehlten dabei kaum, daß jene Tage vorbei sind, wo Bonn noch als Resonanzboden für neue Musikentwicklungen gelten konnte.

In Bonn resoniert nichts mehr, es wird nur noch räsoniert. Zum Beispiel darüber, wie wenig Geld für derlei nur noch zur Verfügung steht, was freilich um so respektabler erscheinen läßt, wieviel Josef Anton Riedl damit immer noch anfängt. Oder man diskutiert über die Neue Musik zwischen West und Ost mit Dieter Schnebel und Nikolaus A. Huber auf dieser und Friedrich Goldmann und Friedrich Schenker (vom Leipziger Hanns-Eisler-Ensemble) auf der anderen Seite.

Es gab keinen Dissens, was keinen wundern konnte – ob er sich nun der These von Gesprächsleiter Heinz-Klaus Metzger anschloß, die Musik heute habe ihren Sprachcharakter verloren. Oder ob er es mehr mit den anderen hielt, für die Musik als Phänomen sui generis den nie gehaht habe oder nur im heruntergekommenen Zustand. Man war sich einig, daß Musik zum politischen Medium nicht tauge, aber selbst eingeschränkt auf die Neue Musik, war eine gewisse Blauäugigkeit da schon zu vermuten.

Also Ur- und Erstaufführungen,

aber mehr oder weniger von Nebenwerken. Immerhin war ein Cage darunter: "Ryoanji" (was offenbar wieder japanisches Gedankengut einbringt) für Posaune und Tonband aus einer Serie von Stücken für verschiedene Instrumente von 1985. "Die Glissandi\*, so der virtuose Posaunist Jim Fulkerson selbst darüber, "sollen dabei mehr wie Naturgeräusche... wirken", was dann also auf eine Denaturalisierung des Posaunenklangs hinauslief: Posaunenröcheln in den tiefsten Lagen. Für Cage-Fans stand noch "Music for Three" (1984) an, aus der eine Music for two wurde wegen Erkrankung der Gambistin - Cage hätte seinen Spaß dran gehabt.

"DDR"-Komponist Reiner Bredemeyers "Bratschenkonzert", vom Leipziger Ensemble uraufgeführt, war gleich doppelter Ausweis von Virtuosität - was den vorzüglichen Mathias Sannemüller angeht aber auch hinsichtlich Bredemeyers Fähigkeit, Substanz ohne Rest auszuquetschen. Ausgangspunkt war sein Septett von 1980, für diese Besetzung plus Bratsche entstand das durchaus originelle Bratschenkonzert, dessen Solostimme zum Septett addiert dann ein Oktett ergab. In dieser Reihenfolge hörte man das alles.

Kleinigkeiten von Peter Garland stellten den 1952 in Maine geborenen, heute in Santa Fé lebenden und lehrenden Amerikaner, was das Klavier angeht, als Satie-Nachfahren vor. Die Vorstellung besorgte die Neue-Musik-Initiative Bonn - wo Riedl schon kein Geld locker machen kann, mobilisiert er die lokalen Reserven. In einer Ausstellung (plus Konzert) mit neuen Musikinstrumenten stieß der Bastler als Spezialfall des Homo ludens auf den Knopfdrücker als Beispiel des verführbaren Zeitgenossen: Keinen Schalter ließen die Neugierigen in Nullstellung.

Die Tüftler waren durchaus namhaft: Hans-Karsten Raecke, Hugh Davies, Godfried-Willem Raes, Wolf-Dieter Trüstedt, aber die neuen Instrumente nicht selten die alten Geräuschmacher. DIETER SCHÜREN

fee. Getreid WEIZEN CH

WEIZEN WI ROGGEN V Dez. Mart Mai HAFER Wie

HAFER Chi Dez More Voi MAIS Chic GERSTE W Genus

FAKAO N

Zus

ei

#### Fester bernot engen Kakao

# Pkw-Fahrer dürfen keine kleinen Lkw mehr lenken

Einführung einer neuen Führerschein-Klasse angekündigt

rev. Bremen Mit einem Pkw-Führerschein Klasse drei dürfen Kraftfahrer künftig nicht mehr wie bisher kleine "Brummis" mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen lenken. Europaweit wird innerhalb der nächsten drei Jahre für diese Gruppe eine neue Führerscheinkategorie eingeführt, die auch spezielle Fahrprüfungen zur Folge

Dies teilte Gernot Riediger vom Bundesverkehrsministerium gestern zum Abschluß eines Seminars über "Unfälle mit Nutzfahrzeugen" in Bremen mit. Gleichzeitig kündigte er eine verbindliche Gurtpflicht auch für Lkw-Fahrer sowie die Einführung von Antiblockier-Systemen (ABS) in schweren Lastkraftwagen für die nächsten drei bis fünf Jahre an. In allen EG-Staaten berrsche in dieser Frage Einigkeit.

Von der Führerschein-Neuregelung sind fast 1,3 Millionen Kraftfahrer im Bundesgebiet betroffen, die bisher vorwiegend im Nah- und Gelegenheitsverkehr mit einer Pkw-Fahrerlaubnis auch noch Fahrzeuge bis zu 7.5 Tonnen steuern dürfen - mit einem zusätzlichen einachsigen Anhänger gar noch bis zu 14 Tonnen.

Diese Gruppe erfaßt immerhin die Hälfte aller Lkw-Fahrer und ist auch zu über 50 Prozent laut Statistik an Unfällen beteiligt. Dazu zählt auch eine Vielzahl der ganz "gewöhnlichen" Pkw-Fahrer, die sich beispielsweise zum privaten Mobeltransport einen Klein-Lkw mieten, in der Regel jedoch kaum Erfahrung im Umgang mit schwereren Fahrzeugen haben.

Durch die neue Klassifizierung gilt ein Pkw-Führerschein künftig nur noch für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Gewichtsklassen darüber hinaus bis zu 7,5 Tonnen er-

Die 7. Zivilkammer des Landge-

richts Bremen hat drei polnische

Handballspieler, die am 5. Juni 1983

an der Vergewaltigung einer 29jäh-

rigen Frau beteiligt waren, zur Zah-

lung eines Schmerzensgeldes von zu-

sammen 12 000 Mark an das Opfer

verurteilt. Das ist bislang das höchste

Schmerzensgeld, das in der Bundes-

republik einer vergewaltigten Frau

Nach Abschluß des Strafverfah-

rens hatte die junge Frau Klage auf

Zahlung eines angemessenen

Schmerzensgeldes, mindestens aber

9000 Mark" erhoben. Ihre Anwältin

orientierte sich dabei an einem Urteil

Nordwesten Deutschlands von Aus-

läufern eines Tiefs über der Nordsee

beeinflußt werden, überwiegt im Sü-

Vorhersage für Mittwoch: Im Nor-

den bedeckt und zeitweise auch län-

ger andauernder Schneefall, Tempe-

raturen um den Gefrierpunkt.

Nachts zwischen minus 1 und minus

für den 27. Nov., 7 Uhr

Nebel Nebel Nesels Regen Schouer Schouer Gewitter Nedersch

den schwacher Hochdruckeinfluß.

zugesprochen worden ist.

12 000 Mark Schmerzensgeld

WETTER: Im Norden Schneefall

Lage: Während der Norden und | Temperaturen um minus 2 Grad

4 Grad. Im Süden teils neblig-trüb, gang: 9.12 Uhr (\* in MEZ, zentraler teils beiter, aber niederschlagsfrei. Ort Kassel).

anderung.

für vergewaltigte Frau

ww. Bremen

fordern dann eine zusätzliche Fahrprüfung und einen Führerschein gesonderter Klasse (c 1). Einziger Schönheitsfehler dieser von allen EG-Staaten gebilligten Neuregelung: Zunächst soll dies nur für Führerschein-Neulinge gelten – im Bundes-gebiet etwa 100 000 jährlich. Wer den Führerschein Klasse drei schon hat, soll vorerst weiterhin "kleine Brummis" fahren dürfen.

Einen wesentlichen Rückgang von Unfällen mit schweren Lastzügen verspricht man sich auch durch die Einführung von Anti-Blockier-Systemen in "Brummis". Technisch derart verbesserte Bremseinrichtungen können die schwerfälligen Fahrzeuge schneller zum Stehen bringen und die Unfälle mit Lkw-Beteiligung um mindestens 20 Prozent senken. Die im HUK-Dachverband zusammengeschlossenen Autoversicherer, die schon jetzt beim Einbau von Anti-Blockier-Systemen zehn Prozent Vollkasko-Rabatt gewähren, haben bei ABS-ausgerüsteten Fahrzeugen ein vermindertes Unfallrisiko und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit (bis 1000 Mark Gewinn pro Fahrzeug im Jahr) errechnet.

Auch Vertreter der Kraftfahrerverbände und der Speditionsfirmen sehen im Einbau von ABS keine unzumutbare finanzielle Belastung: Bei Durchschnittskosten eines Lastzuges von 160 000 Mark betragen solche Si-cherheits-Systeme nur 5000 Mark pro Zug-Fahrzeug.

über Schmerzensgeld des Landge-

richts Saarbrücken, das die bisher

höchste Grenze festlegte. Die Bremer

Richter sahen sich indes wegen des

"besonders brutalen Vergehens" der

Männer nicht an das Saarbrücker Ur-

teil gebunden. Die Täter hatten ihr

Opfer verschleppt und stundenlang

Mit den Versäumnisurteilen – die

Beklagten, die in der Bundesrepublik

wohnen, waren nicht zum Gerichts-

termin erschienen - hat die Zivilkam-

mer eine neue Grenze gesetzt. "Sie ist

vor allem als Abschreckung von po-

tentiellen Tätern bei Sittlichkeitsver-

brechen gedacht", meinte der Vorsit-

Nachts minus 5 bis minus 10 Grad.

Weitere Aussichten: Südlich des

Mains wenig Änderung, sonst weite

re Schneefälle, wenig Temperatur

Sonnenaufgang am Donnerstag:

8.00 Uhr\*, Untergang: 16.20 Uhr;

Mondaufgang: 16.30 Uhr, Unter-

zende Richter der Zivilkammer.

mehrmals vergewaltigt.

Die allgemeine Gurtpflicht auch für Lkw-Fahrer aller Kategorien, die ebenfalls europaweit verbindlich wird, kann nach Ansicht von Verkehrsexperten die Zahl der Todesopfer bei Lkw-Unfällen in Zukunft um mehr als die Hälfte reduzieren.



FOTO: MANFRED GROHE

# Des Hasen Tod hat viele Gründe

Die Zukunft des Feldhasen sieht düster aus. Sein Bestand ist bedroht. Der Knick in der Bilanz der Jagdstrecken belegt dies: 1974/75 gab es in Bayern noch 330 000 Feldhasen, fünf Jahre später nur noch 106 000. Eine ähnliche Dezimierung ist in den anderen Bundesländern zu beobachten. Insgesamt ging die Jagdstrecke der Feldhasen in der Bundesrepublik im gleichen Zeitraum von 1,3 Millionen auf 447 000 zurück.

Die Antwort auf die Frage, wie der deutsche Feldhase wieder aufgepäppelt werden kann, hat sich das bayerische Umweltministerium einiges kosten lassen. Für 400 000 Mark ließ es von der Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen München ein Gutachten erstellen. Über vier Jahre hinweg wurden Daten gesammelt.

Keineswegs euphorisch klingt die Quintessenz der Studie: "Auch wenn der Feldhase in der Natur immer seltener anzutreffen ist, bestehen noch Chancen, ihn in seinem Bestand zu erhalten und zu fördern." Freilich: Dafür müßten dem Hasen auch wieder "ausreichende Lebensbedingungen" geschaffen werden, und das bedingt auch ein Umdenken der Landwirte und Jäger.

Als Hauptgrund für den Rückgang des Feldhasenbestandes nennt das Gutachten nämlich die "Verminderung der landschaftlichen Strukturvielfalt". Um Überleben zu können, braucht der Hase aber gerade das, was heute immer seltener anzutreffen ist: kleinräumige Gliederung der Felder, starken Wechsel der Feldfruchtarten und auch möglichst lange Akkerraine. Nur so kann er sich bei seiner besonders hohen Empfindlichkeit gegenüber Kälte und Feuchtigkeit in der Natur behaupten.

Nur weil diese Bedingungen nicht mehr ausreichend gegeben sind, konnte sich die Abhängigkeit von der Witterung für die deutschen Feldhasen seit 1975/76 so verhängnisvoll auswirken. Kaum erwähnenswert sind dagegen andere oft genannte Bedrohungen: Der Einfluß des Fuchses wird als "gering", derjenige der Greif-vögel als "nicht nennenswert", der von Straßenverkehr und Mähmaschinen als "höchstens lokal bedeutsam" angesehen. Auch die mit der Nahrung aufgenommenen Schadstoffe, die das Bundesgesundheitsamt vom Verzehr der Innereien des Feldhasen abraten ließ, sind nach den vorgelegten Befunden \_keine primären Rückgangs-

Das Ministerium kommt deshalb zu der Schlußfolgerung: "Die weitere Ausräumung der Flur muß angehalten werden. Ganz besondere Bedeutung kommt dabei der Sicherung beziehungsweise Wiederherstellung von Rainen und Brachflächen zu."

Es sei notwendig, nicht nur feuchte, sondern auch mittelfeuchte und trockene Bereiche zu erhalten. Und da die Straßenränder in der ausgeräumten Feldflur heutzutage nun einmal oft die einzige Möglichkeit für den Feldhasen bieten, Nahrung zu finden, müßten "Ausgleichsflächen" abseits der Straßen angelegt werden.

Ein letzter Appell ergeht an die Jäger: "Zeitpunkt und Ausmaß der Bejagung sollten sich an der Bestandssituation orientieren." Eine bittere, eigentlich selbstverständliche Erkennt-nis. DANKWART GURATZSCH

# LEUTE HEUTE Erstes Grün auf den Trümmern

In Mexico City ist zehn Wochen nach dem Beben wieder der Alltag eingekehrt

Mann des Friedens

Ein ungewöhnliches Geschenk soll Papst Johannes Paul II. bei seinem Indien-Besuch im Februar nächsten Jahres erhalten. Ein Inder aus dem südöstlichen Bundesstaat Kerala hat einen 30 Zentimeter langen Holzstab für den Heiligen Vater angefertigt, in den Porträts von 263 Papst-Vorgängern eingeschnitzt sind. Die Spitze des Kunstwerks schmückt ein Kruzi-Lotusblüte.

# "Mann des Jahres"

Den Initiator der Musikerhilfe für Afrika, Bob Geldof (31), kürte ein irisches Komitee am vergangenen Montag zum "Mann des Jahres". Der Premierminister der "Grünen Insel", Garret FitzGerald, übergab den Preis an den in Dublin geborenen Sänger der "Boomtown Rats". Die Auszeichnung wird von einem Komitee vergeben, dem Organisationen sowohl in der Republik Irland als auch im britischen Nordirland angehören.

Männer des Alls Während eines Gala-Diners im Scheveninger Kurhaus, in das der niederländische Kultusminister Deetman geladen hatte, wurden die Leistungen der D-1-Astronauten Reinhard Furrer, Ernst Messerschmid und der niederländische Kollege Wubbo Ockels jetzt auch von der holländischen Regierung anerkannt. Die drei erhielten dort die Bronzemedaille der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften für ihre besonderen Verdienste in der Weltraumforschung. Der Holländer Ockels wurde außerdem mit dem höchsten Orden des Köngshauses von Oranien-Nas-

T. von ROSEN, Mexico City ins Zentrum fuhren, um die Zerstö-Knapp zehn Wochen nach den rungen mit eigenen Augen zu sehen. Wer in diesen vom Beben nicht betroffenen Vierteln lebt, wo das Leben

schweren Erdbeben vom 19. und 20. September ist in Mexico City der Alltag wieder eingekehrt, gehört die schlimmste Katastrophe in der Geschichte des Landes bereits der Vergangenheit an. Längst beherrschen andere Themen des politischen Weltgeschehens die Schlagzeilen der mexikanischen Zeitungen, und der Lewird erst im timeren der Bi über Regierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Beben infor-

Die Aufräumungsarbeiten in den meisten der betroffenen Stadtviertel geben zügig voran, ein Großteil der Straßen ist für den Verkehr wieder freigegeben. Hier und da werden bereits die ersten Grünflächen angelegt, wo früher mehrstöckige Gebäude standen.

# Wüste aus Schutt und Stein

Docb es wird lange dauern, bis die schrecklichen Spuren des Unglücks vollständig beseitigt sind. Gebäude, deren oberste Stockwerke wie ein Sandwich zusammengedrückt sind, Häuserskelette, die, vom Bauschutt befreit, auf ihren Abriß warten, Fassaden mit tiefen Rissen und Löchern oder Gebäude, die schief stehen, sind inzwischen zum festen Bestandteil des Stadtbildes geworden. Innerhalb der nächsten Wochen sollen etwa 300

Hochhäuser gesprengt werden. Es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich sich die Beben ausgewirkt haben. Zwischen zerstörten Gebäuden plötzlich ein Haus, das unbeschädigt ist. Es gibt viele Stadtteile, die vom Beben gänzlich verschont blieben und deren Bewohner weiterging, als sei nichts geschehen, glaubte angesichts der Trümmerwü-

ste, er komme in eine andere Welt. Ein Gang durch die von den Beben stark zerstörte Colonia Morelos im Zentrum der Stadt führt dem Besucher die Not, in der ein Großteil der Kleine ein- oder zweigeschossige Gebäude charakterisieren diesen Stadtteil. Ihr Zustand ist desolat, denn in den meisten Fällen waren die Mieten aufgrund einer Bestimmung aus dem Jahr 1944 eingefroren und so niedrig, daß die Besitzer dieser Bleiben für deren Instandhaltung kein Interesse mehr zeigten.

Viele dieser Häuser haben die Beben nicht überstanden. Die Bewohner leben entweder weiterhin in den beschädigten Gebäuden oder schlagen vor den Trümmern Notlager auf. Sie bestehen meist nur aus einer notdürftig befestigten Plastikolane oder einem Bretterverschlag. Die Anwesenheit der Menschen in diesen Verschlägen unterstreicht nachdrücklich ihren Anspruch auf Entschädigung. Von der internationalen Hilfe, die Mexiko zugute kam, ist hier nichts zu

sehen. Wie die Frau mittleren Alters, die als Witwe mit fünf Kindern zurückblieb - ohne Sozialversicherung, ohne Rentenanspruch -, stehen hier viele vor dem Nichts. Nach offiziellen Schätzungen leben in Mexico City etwa zwölftausend Personen auf der Straße. Je mehr es auf den Winter zugeht, desto kritischer wird die Lage für die Betroffenen. In anderen Stadtteilen fanden die Menschen Unter-

Viele Häuser fallen durch ein wei-Bes Plakat auf. Dieses zeigt an, daß sie zu den etwa 4300 enteigneten Grundstücken und Gebäuden gehören. Unter diese Verordnung, die die schlimme Wohnungsnot möglichst rasch lösen soll, fallen Grundstücke und beschädigte Gebäude in drei betroffenen Stadtbezirken, die als Arbenervieriei eingestunt werden. Die Entschädigung soll innerhalb der nächsten zehn bis 15 Jahre ausgezahlt

schlupf bei Verwandten oder Freun-

# Kaum Hilfe vom Staat

Die Albergue Zacatecas ist eine von etwa 65 Herbergen, die Obdachlose aufgenommen haben. In dem dreigeschossigen Gebäude leben etwa 706 Menschen, die durch die Beben alles verloren haben. Das Gemeinschaftsleben ist straff organisiert: Es wird Schulunterricht für die verschiedenen Altersstufen erteilt. psychiatrische Therapien sollen über Schockzustände hinweghelfen.

Auch viele der freiwilligen Helfer, die an den Bergungsarbeiten teilgenommen haben, können die schrecklichen Bilder nicht verarbeiten und befinden sich in fachärztlicher Behandlung. Doch auch hier sind bisher noch keine Mittel aus den internationalen Spenden eingetroffen und auch von staatlicher Seite blieb jegliche Unterstützung aus.

Seit den Beben vom 19. und 20. September wurden noch zahlreiche Erdstöße registriert. Sie waren unterschiedlicher Stärke und wurden von der Bevölkerung nicht immer wahrgenommen. Doch die Angst vor weiteren Beben ist immer gegenwärtig.

# Der Gurt rettet vielen Menschen das Augenlicht

Um 90.6 Prozent sind die durch Autounfälle verursachten Augenverletzungen zurückgegangen, seitdem das Gurtaniegen zur Pflicht gewor. E den ist. Das teilte die Deutsche Verkehrswacht gestern mit. Die Auswertung der Daten von 22 Augenkliniken in der Bundesrepublik Deutschland durch den Direktor der Münchner Universitätsaugenklinik, Otto Ench Lund, brachte \_eine Sensation die wir immer erwartet haben". Die in München seit 20 Jahren geführte Statistik zeige, daß man jährlich bis achtzig "Windschutzscheibenverletzte" gehabt habe. Auch bei hohen Geschwindigkeiten, so der Unfallforscher Max Danner, werde der Kontakt zwischen Kopf und Windschutz-scheibe dadurch abgeschwächt, daß der Körper in der ersten Phase des Unfalls durch den Gurt zurückgehalten werde. Der Aufprall sei geringer, die Verletzungen seien es auch.

#### Hinweis auf Konkurrenz rtr. Frankfurt

Firmen müsen bei der Werbung für ihre Produkte mit Urteilen der Stiftung Warentest auf die Testergebnisse der Konkurrenz hinweisen, wenn deren Produkte besser bewertet wurden. Für die Hersteller bestehe eine Aufklärungspflicht gegenüber dem Käufer, der bei der Werbung mit positiven Beurteilungen nicht wissen könne, daß andere Erzeugnisse bes. if ser abgeschnitten haben. Das entschied gestern der sechste Zivilsenat des Frankfurter Oberlandesgerichts. (AZ: 6 U 175/81)

#### Neue Fackel

AFP. New York Die New Yorker Freiheitsstatue erstrahlt in neuem Glanz: Am Montag wurde die neue, mit Blattgold verzierte Fackel auf dem Arm der Statue befestigt. Sie wurde in einjähriger Arbeit von französischen Handwerkern angefertigt und soll im Gegensatz zu ihrer aus einem Glasmosaik bestehenden Vorgängerin nachts angestrahlt werden. Bis zum 4. Juli 1986, dem 100. Jahrestag der Errichtung des Denkmals, soll die Freiheitsstatue vollständig restauriert sein.

#### Sechsmillionster Fahrgast dpa, Puttgarden

Auf der Vogelfluglinie - der Fahrverbindung zwischen Puttgarden und dem dänischen Rödby - wurde gestern der sechsmillionste Fahrgast dieses Jahres begrüßt. Für das gesamte Jahr 1985 rechnen die Betreiber der Fährverbindung, die Dänischen Staatsbahnen und Deutsche Bundesbahn, mit 6.2 Millio nen Reisenden. Seit Eröffnung ner Fährlinie im Jahr 1963 sind soms rund 82 Millionen Gäste auf der Route gefahren.



# ZU GUTER LETZT

Vor den Augen eines Grenzpolizi-sten in Bad Reichenhall verspeiste ein 42jähriger Geschäftsmann aus Berlin seinen als Beweismittel sichergestellten gefälschten Führerschein. Eine Anzeige wegen Urkundenfäl-schung wird ihm möglicherweise jetzt mehr auf den Magen schlagen als das verschluckte Papier. - Das melde-

# High-noon für den "Camel"-Mann

"Wo immer ich auftauche, geht es zu wie im Western "Zwölf Uhr mittags", knurrte Amerikas berühmtester und reichster Schadenersatzanwalt Melvin Belli auf den Stufen des historischen Gerichts von Santa Barbara, "ich muß ständig auf der Hut sein, weil alle den Mann mit dem schnellsten Abzugsfinger herausfordern und besiegen wollen . . .

Der 78jährige Belli, ein weißhaariges Energiebündel in schwarzen Cowboystiefeln aus Schlangenleder, schwarzer Eulenbrille und Maßanzügen mit rotem Seidenfutter und passendem roten Ziertuch, steht zur Zeit einer ganzen Batterie von hochbezahlten "Revolvermännern" gegenüber. Es sind die Anwälte des zweitgrößten US-Zigarettenkonzerns R. J. Reynolds Tobacco Co.", den Belli im Auftrag der Familie eines verstorbenen Geschäftsmannes aus Santa Barbara verklagt hat.

Es ist ein Verfahren, bei dem es um Milliarden Dollar geht. Belli möchte die Geschworenen - darunter zwei Raucher und fünf ehemalige Raucher - überzeugen, daß Zigarettenhersteller für den gesundheitlichen Schaden verantwortlich gemacht werden sollten, den Raucher ihrer Marken erlei-

kommt, muß die Zigarettenindustrie (Jahresumsatz in den USA: rund 60 Milliarden Dollar) mit einer Flut ähnlicher Schadenersatz-Verfahren rechnen: laut offiziellen Zahlen sterben in den USA jährlich 350 000 Menschen an den Folgen des Rauchens.

In dem Verfahren "Galbraith gegen Reynolds" geht es um einen vor drei Jahren verstorbenen leitenden Angestellten einer Versicherungsfirma. John Galbraith, der sein Leben lang ein starker Zigarettenraucher war – er bevorzugte die Reynolds-Marken "Winston", "Camel" und "Salem" –, starb mit 69 Jahren an Lungenkrebs und war laut seiner Frau Elayne so süchtig, daß er sogar auf dem Sterbebett noch häufig die Sauerstoff-schläuche aus seiner Nase zog und heimlich eine rauchte.

Nichtraucher Belli, der vor zwanzig Jahren einen ähnlichen Musterpro-zeß gegen die Zigarettenindustrie verloren hatte, sieht in der Zigarettensucht den Kern seiner Argumentation. Der Mann hätte nie rauchen dürfen und ist nie richtig vor den Gefahren gewarnt worden", erklärte er den Geschworenen in seiner Eröffnungserklärung. "Er fing an zu rauchen, als er fiinfzehn Jahre alt war keine aufgedruckte Warnung enthielten. Danach war es zu spät: Er war

Bellis Gegenspieler ist der 58jährige Reynolds-Chefanwalt Thomas Workman, ein Mann, der sich in den Verhandlungspausen auf dem Gerichtskorridor unverzüglich eine Camel Light" ansteckt. Für ihn dreht sich in dem Verfahren alles um "Freiheit" und "persönliche Verantwortung". Er hob den Geschworenen gegenüber hervor, daß Galbraith Zigaretten geraucht habe, "weil er das so wollte und weil es ihm Genuß be-

Außer Galbraith' Familie und einer Gruppe von Reynolds-Mitarbeitern folgen dem Verfahren auch Experten führender amerikanischer Maklerfirmen. Sie dürften aus dem Prozeß-Trend Rückschlüsse auf Investitionen in der Zigarettenindustrie ziehen. Auf das Urteil werden sie lange warten müssen. Belli rechnet mit einer zweimonatigen Verhandlungsdauer und hat bereits aus San Francisco seine 30 Meter lange Hochseejacht kommen lassen und in ein schwimmendes Büro verwandelt "Das ist angenehmer als eine Hotelsuite", findet

# Neue Brücke eingestürzt



L ine neue Straßenbrücke, die mehrspurig über den Heidelberger Hauptbahnhof führen soll, ist gestern vormittag eingestürzt. Wie ein Sprecher der Bundesbahndirektion in Karlsrube mitteilte, brach ein Hilfspfeiler, als die Brücke ein Stück über den Hauptbahnhof geschoben wurde. Sie stürzte auf das Gebäude der Fahrdienstleitung und auf die Gleise. Ein Bauarbeiter sei verletzt worden, eine genaue Schadenssum-

me liege noch nicht vor. Nach Auskunft der Bundesbahn kam es nach dem Einsturz und den schwierigen Bergungsarbeiten zu umfangreichen Verspätungen im Zugverkehr. Lediglich Züge aus Richtung Stuttgart, die m Heidelberg endeten, konnten in den Bahnhof einfahren. Der Fernverkehr wurde über Mannheim umgeleitet. Zwischen Mannheim und Heidelberg wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

# Temperaturen in Grad Celsins and Wetter vom Dienstag, 12 Uhr (MEZ): 1 bw 18 he 5 8 he -2 be 19 he 2 bw 29 he 12 bw 10 R 11 he -1 he -1 be -1 be -1 be Maunheim München Münster Münster Norderney Nürnberg Oberstdorf Passan Saarbrücken Stuttgart Trier Zugspitze Ausland: Patermo Paris Peking Prag Prag Rhodos Rom Salzburg Singapur Solii. Stockholm Straßburg Tel Aviv Tokto Tunis Valencia Varna Vernedig Warschau Wien Zürich Algier Amsterds Aihen Barcelons Beigrad Borden Borden Brüssel Budapest Bukarest Casablan Duben

# WELT DES BUCHES

Eine Sonderbeilage der WELT mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendbuch

# Der gute Riese fängt Träume mit dem Netz

Ausgewählt aus 532 Einsendungen: Die vier 1985 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Bücher

er Deutsche Jugendliteraturpreis ist der einzige Literaturpreis, der von ei-nem Ministerium der Bundesrepublik Deutschland seit 1956 regelmäßig vergeben wird. Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit stiftete für das Jahr 1985 vier Preise in Höhe von je 10 000 Mark. Die von der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises für Jugendliteratur e.V. gewählte Jury hatte diesmal 532 eingereichte Bücher zu prüfen, die alle im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1984 erschienen sein mußten.

Als bestes Bilderbuch wurde in diesem hr "Mein Papi, nur meiner!" von Annalena McAfee und Anthony Browne ausgezeichnet. Der Untertitel – "... oder Besucher, die zum Bleiben kamen" – deutef bereits die Handlung an: Die kleine Katy lebt mit dem geschiedenen Vater recht glücklich in einem schönen Haus am Meer. Er ist nur für sie allein da. Jeden Morgen macht er ihr, ehe er sie in die Schule bringt, leckere Essenspakete und sieht mit ihr abends fem.

Am Wochenende ist es besonders schön. Sie gehen im Park spazieren und spielen am Strand. Danach sitzen "beide ganz still auf einer Bank". Der hin und wieder fällige Besuch der Mutter verläuft reibungslos. Doch die Dinge ändern sich. Der Vater bringt seine Freundin Mary nach Hause, und mit ihr kommt deren kleiner Sohn Sean, offenbar Fum Bleiben". Sean neckt Katy ständig mit ekligen Scherzartikeln, und Katy findet "das nicht lustig". Das Leben wird ungemütlich und laut. Man zieht gemeinsam zum Rummel, gemeinsam zum Strand, Katy hat ihren Papi nicht mehr für sich allein.

Der Illustrator Anthony Browne versteht es, die psychische Betroffenheit Katys bei der Ankunft von Mary und Sean eindrucksvoll darzustellen. Die anfangs etwas leeren

Annalena McAfee / Anthony Browne: Mein Papi, aur meiner oder: Besucher, Hie zum Bleiben komen Aus dem Englischen von Abraham Teuter. Alibaba Verlag, Frankfurt/M. 32 S., 19,80

Roald Dahl: Sophischen und der Riese Illustr. von Quentin Blake. Aus dem Englischen von Adam Quidam. Rowohlt Ver-

isoide Heyme: Treffpeakt Weltzeituhr Arena Verlag, Würzburg, 158 S., 16,80

log, Reinbek. 208 S., 24,80 Mark.

Klemt-Kozinowski, Koch, Scherf, Wunderlich (Hrsg.): Die Frauen von der Plaza de Mayo Lesebuch der Menschenrechte: Signal-Verlag, Baden-Baden. 222 S., 29,80 Mark.

Sinten Bilder wandeln sich zu detailreichen immer teilnahmslos abseits. Sie lehnt die Gäste ab und verhehlt das auch vor dem Vater nicht. Endlich ziehen die Gäste tatsächlich aus. Aber nach kurzer Erleichterung fühlt Katy plötzlich, daß es nicht mehr das Glück von vorher ist. Sie ist sogar damit einverstanden, daß Mary und Sean wieder einziehen. In der deutschen Fassung hat die Geschichte eine Rahmenerzählung. Der Handlungsverlauf wird aus kindlicher Sicht kommentiert, und die Kinder sollen auf Probleme hingewiesen werden, die vielleicht die Chance einer positiven Lösung bieten.

ite ist

erum

Vom leserpsychologischen Standpunkt aus mag es für den kindlichen Zuhörer oder Leser fraglich erscheinen, ob die neuartige Lebensweise, die Mary und Sean ins Haus bringen, auf die Dauer ein harmonisches Steinander gewährleistet: Daß auch aktu-eile, internationale Gesellschaftsprobleme nicht mehr aus der Kinder- und Jugendliteratur ausgeklammert werden können, ist einleuchtend. Aber es sollte kein Modemotiv

Roald Dahls Waisenkind Sophiechen wird um Mitternacht von dem übergroßen Riesen Gurie aus seinem Bett "herausgegrapscht". Mit unheimlicher Geschwindigkeit jagt der Riese nach seiner Höhle, wo das zitternde

Sophiechen erfährt, daß sie im Riesenland ist, daß der gute Riese aber keine Menschen trißt. Gurie zeigt dem Mädchen das Land, wo die fünfzehn Meter langen Riesen liegen mit "feisten Wänsten". Sie "schlurfen und schnarchen", bis sie bei Dunkelheit ihre menschlichen "Leberwesen" zum "Arm-

Zwischen Sophiechen und Gurie entspinnt sich ein zum Teil warmherziger Dialog, der in schroffem Gegensatz zur Beschreibung der menschenfressenden Riesen steht. Die häufigen Verbellhornungen der Worte durch Gurie wirken anfangs zwar be-hustigend, auf die Dauer aber dürften sie Kinder ermüden und langweilen. Gurie verrät Sophiechen sein Geheimnis: Er kann Träume langen mit einem Netz, und er be-wahrt sie alle in Gläsern in seiner Höhle auf. Weiterhin führt Gurie vor, womit er sich mühsam ernährt, nämlich mit Kotzgurken", die so dick wie Riesenmülltonnen sind. Nach dem Genuß der "Kotzgurke" spuckt er sie in hohem Bogen wieder aus: ... so was Würmerzerfressendes, so was Stinkschlammverwestes."

Gurie nimmt Sophiechen in der Westentasche versteckt zu den menschenfressenden Riesen mit. Das Geröchel und Geschnorchel das der Fleischfetzenfresser

mit Hubschraubern nach London, wo sie in eine gigantisch große Grube geworfen werden und zum Fressen nichts als "Kotzgurken" bekommen. Alle Länder der Welt, die von den bösen Menschenfressern heimge-sucht worden waren, überhäufen die beiden Helden mit Dank und Geschenken.

Also hat das zweifellos phantasiereiche und mit anschaulichen Zeichnungen versehene Märchen doch ein gutes, glückliches Ende? Das schon, aber unter weichen Verlusten an Schönheit und psychologischer Kraft der deutschen Sprache bei einem Lesealter (7-12), das sich die Sprache erst erarbeiten muß! Dazu ein die Psyche des Kindes verrohendes, intellektualistisches Vokabular! Was man durch das Verbot kannibalischer Videokassetten einigermaßen gestoppt hat, holt man hier in verbaler Form wieder herein.

Es ist ein Irrtum zu glauben, daß man Kinder heute mit Gossensprache zum Lesen ködern muß, die sie in dieser massiven Form nicht einmal auf der Straße erleben. Heranwachsende aller gesellschaftlichen Schichten lesen immer noch mit Begeisterung unsere bewährten und berühmten Jugendbuchautoren, für die eine solche Preisverleihung eine Beleidigung sein muß. - Quo vadis, Arbeitskreis für Jugendliteratur?

In "Treffpunkt Weltzeituhr" kommt die



Anthony Browne: Mein Papi, nyr meiner!

beim Atmen produziert, war zum Davonlaufen. Alle paar Augenblicke sammelte sich ein Klumpen Spucke zwischen seinen beiden offenstehenden Wulstlippen, und die platzten auseinander und bekleckerten sein ganzes Gesicht mit schlammigem Schlamm." (Aus der Begründung der Jury des Arbeitskreises für Jugendliteratur zur Preisverleihung: "In überzeugend komischer Weise und verschwenderisch leicht wird in dieser Geschichte mit der Sprache

Sophiechen und der gute Riese Gurie beschließen, den bösen Riesen den Garaus zu machen. Sie eilen nach London zur englischen Königin, wo Gurie durch das lange Fenster des Schlafgemachs der Majestät mit einer langen Trompete einen Traum bläst, der die Riesen beim Fressen englischer Kinder darstellt. Die Königin erwacht verstört. erblickt aber Sophiechen auf der Fensterhank, die ihr alles erklärt und sie überzeugt, daß hier sofort geholfen werden muß. Landund Luftstreitkräfte holen die Riesen mit Hilfe des schlauen Gurie und Sophiechens

zweijährige Inka, deren Eltern die Flucht aus der "DDR" an der tschechischen Grenze mißlingt (der Vater verblutet am Stacheldraht, die Mutter erhält sechs Jahre Haft wegen Republikflucht) zunächst zur Großmutter in der "DDR". Die Eltern hatten geplant, ihr Kind vom Westen aus im Zuge der Familienzusammenführung herüberzuholen. Schwere Enttäuschung und bittere Niederlage für die Mutter: Zur Verkürzung der Strafe hätte sie auf das Sorgerecht verzichten müssen, da sie nicht geeignet erscheine, "ein Kind im sozialistischen Sinne zu erzie-hen". Auch weil sie darauf besteht, aus der Staatsbürgerschaft der "DDR" entlassen zu werden, wird ihr kein Tag Haft geschenkt.

Nachdem sie in den Westen abgeschoben worden ist, baut sie sich dort ihr Leben als Journalistin auf und erreicht nach zwei Jahren die Ausreise Inkas, die nach dem Tod der Großmutter in ein Kinderheim gekommen war und jetzt zehn Jahre alt ist. Das Kind erfährt erst spät, daß es eine leibliche Mutter hat, und ist von der bevorstehenden Übersiedlung keineswegs begeistert. Sie hat

in den Ferien eine Familie kennengelernt, von der sie liebend gern adoptiert werden

Inka muß zunächst manch schmerzliche Erfahrung machen mit ihren linientreuen Freunden in der "DDR", die aus politischen Gründen keinen Kontakt mehr mit ihr wünschen. Aber eine treue Freundin aus der Zeit im Kinderheim trifft sie wieder anläßlich einer Schulfahrt nach Ost-Berlin: an der berühmten Weltzeituhr am Alexanderplatz. Jetzt wird dem Mädchen mit einemmal bewußt, was die Mutter in den vergangenen acht Jahren an Entbehrungen und Sorgen durchgemacht hat, so daß sich die beiden schließlich finden und erkennen, wie sehr sie einander brauchen. Isolde Heyme schildert die seelischen Spannungen bei der Be-gegnung von Mutter und Tochter und wäh-rend der Eingewöhnungszeit im Westen mit großem Einfühlungsvermögen.

Die spannende Erzählung ist ein bewegendes Zeugnis der politischen Teilung Deutschlands und behandelt alle Facetten dieser Problematik, so daß man das Buch auch als ein "Sachbuch in erzählerischer Form" bezeichnen könnte.

Das preisgekrönte Sachbuch "Die Frauen von der Plaza de Mayo" beginnt mit den 30 Artikeln der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948". Zu den wichtigsten Artikeln bringen die Herausgeber Dokumente Betroffener über Folter und Tod, Kindesmißhandlungen, Rassismus, Zensur, Frauendiskriminierung, Verletzungen von Menschenwürde am Arbeitsplatz. Dazwischen sind fiktive literarische Texte gestreut, die sich eindeutig auf das jeweilige Thema beziehen.

Aus den zahlreichen Beispielen des Protestes gegen den Rechtsradikalismus ragt das der mutigen Frauen von Buenos Aires heraus, die sich jeden Donnerstag auf dem Marktplatz versammelten, um schweigend gegen die willkürliche Verhaftung ihrer Angehörigen zu demonstrieren, über die sie keinerlei Auskunft bekommen. Erst der Krieg um die Falklandinseln befreite Argentinien von der Diktatur der Militärjunta.

Gegenüber der reichen Auswahl von Dokumenten für rechtsradikale Verbrechen und Verstöße gegen die Menschenrechte fällt die sparsame Zahl von Verletzungen durch den Linksradikalismus auf. In Kapitel 5. Recht auf freie Meinungsäußerung", erscheinen neben einem Brief von Solschenizyn noch einige weitere einschlägige Belege, aber es fällt kein Wort über die psychiatrischen Strafanstalten in der UdSSR, kein Wort über die vielen Todesfälle an Mauer und Stacheldraht, kein Wort über die willkürlichen Inhaftierungen in der "DDR" und die Behandlung der Häftlinge.

Dagegen wird die jüdische Lehrerin Silvia Gingold als Martyrerin in der Bundesrepublik dargestellt. Zweifellos hat die Familie Gingold im Dritten Reich gelitten und beklagt sich mit Recht über das zu lasche Vorgehen der Behörden gegen den Neofa-schismus. Aber Sylvia G. hat sich schon mit 17 Jahren für den Linksradikalismus entschieden, wurde Mitglied der DKP, nahm teil an gewalttätigen Demonstrationen. Sie wird vom hessischen Kultusminister als Lehrerin entlassen. Kann man es einem demokratischen Staat, der immer noch unter den katastrophalen Folgen des Rechtsradikalimus zu leiden hat, verdenken, wenn er Leute, die die Grundlagen dieses Staates zu untergraben suchen, nicht in seine Dienste aufnimmt und bezahlt? Außerhalb des öffentlichen Dienstes gibt es in dieser liberalen Demokratie auch für solche Eiferer eine große Auswahl an Betätigungsmöglichkei-

Das Buch kann anhand von manchen guten Beispielen wertvolle Denkanstöße vermitteln, ist aber politisch inkonsequent und einseitig und daher für Schulen nicht empfehlenswert. Unter den 532 eingesandten Kinder- und Jugendbüchern finden sich verschiedene, die den Preis eher verdient hätten. Sie sind wenigstens zum Teil in die Auswahllisten aufgenommen worden.

ANNELIESE HÖLDER



# Fundevogels Allerleirauh

Neue Ausgaben mit Märchen der Brüder Grimm

igentlich erwartet man beim "König Drosselbart" viel Bewegung und Tur-bulenz, doch die bekannte Märchenillustratorin Bernadette, die schon einige Grimm-Bilderbücher gemacht hat, kürzt hier die Drastik und bremst das Tempo zugunsten einer farblich fein nuancierten Statik und Harmonie. Da trampelt kein wilder Drosselbarthusar auf dem Markt das Geschirr der Prinzessin kaputt - das hat er bereits getan. Da tanzt kein Königssohn mit der als Küchenmädchen verkleideten Prinzessin so stürmisch durch den Ballsaal, daß sich die gestohlene Suppe auf den Fußboden ergießt - das hat er bereits getan. Die hochnäsige Königstochter kann nur noch weinend den Schaden betrachten.

Eine feinsinnige, stille Interpretation des Märchens von unbestreitbar ästhetischem Reiz, Doch warum diese vornehme Zurückhaltung, wo es doch bei den Brüdern Grimm

Grimm, Jacob und Wilhelm: König Drosselbart Mit Bildem von Bernadette, Nord-Süd-Verlag, Mönchaltorf, 25 S., 21,80 Mark,

Mit Bildern von Eugen Sopko, Nord-Süd-Verlag, Mönchaltorf. 25 S., 19,80 Mark. Grimm, Jacob und Wilhelm:

Grimm, Jacob und Wilhelm:

Die Gänsehirtin am Brunnen Mörchen der Brüder Grimm. Herausge-geben von Ursulo Abels. Illustriert von Eduord Prüssen. C. Bertelsmann Verlag, München. 224 S., 29,80 Mork.

Das Märchenjahr Zouberhafte Märchen aus oller Welt. Mit großem Spiel- und Bastelteil. Illustriert von Fritz Goller v. a. F. Schneider Verlag, Monchen. 360 S., 19,80 Mork. .

so bunt zugeht, fragt man sich zunächst etwas betroffen. Nach kurzem Nachdenken kommt man aber darauf, daß sich der Geist des "König Drosselbart" sehr gut auch auf diese Weise deuten läßt; denn es steckt mehr in ihm als gekränkter Stolz des abgewiesenen Freiers und Wut, die sich Luft schaffen

Bernadette sei gedankt, daß sie von der Schablone abgewichen ist und dem Verlag ein Dank, daß er sich an den Text der Brüder Grimm gehalten hat (gern empfohlen ab 5

Anheimelnd und vertraut, dank warmer, weicher Farben, wirken Eugen Sopkos Sterntaler", ebenfalls textgetreu nach den Grimms. Sopko stellt das gutherzige kleine Mädchen in weite Flächen hinein, malt endlose Wege, auf denen es entlangtippeln muß, ohne daß den Betrachter dabei ein Gefühl der Verlorenheit überkommt. Es ist Trost in dem nachtblauen Kosmos, so groß und leer er auch sein mag. Niemand und nichts wird aus der Schöpfung herausfallen. Eine Weltsicht, die sich selber empfiehlt, zumal nicht viele und keine so schönen "Sterntaler" auf dem Markt sind (ab 5 J.).

Mit der Anthologie "Die Gänsehirtin am Brunnen" legt der Bertelsmann-Verlag zum Grimm-Jahr 1985 einen rundherum lobenswerten Jubiläumsband vor. Die Herausgeberin, Ursula Abels, die über das Thema Volksmärchen promovierte, hat sich für vierunddreißig weniger bekannte Märchen entschieden, zu denen zum Beispiel "Des Teufels rußiger Bruder", "Die Kristallku-gel", "Allerleirauh" und "Der Fundevogel"

Ursula Abels ist eine glühende Verfechterin des Vorlesens. Das Erzählen hält sie für etwas problematisch, weil man dabei nur allzuleicht und unbemerkt in den alltäglichen Sprachduktus verfällt. Schon Winzigkeiten, an die normalerweise niemand einen Gedanken verschwendet - ob es also heißt Am anderen Morgen" statt, wortgetreu, "Am andern Morgen" oder ob der Königssohn "geradewegs" oder "geradeswegs" zur erlösten Prinzessin reitet -, können die Atmosphäre beeinträchtigen, wenn nicht gar verderben. Die richtige Methode ist: laut lesen, aber vorher einüben, weil, gerade was den Märchenvortrag angeht, kein Meister vom Himmel gefallen ist.

Eduard Prüssen schuf ausdrucksstarke Linolschnitte, schwarzweiße Vignetten und Szenenbilder, ornamental, manchmal leicht verspielt, die jede Seite begleiten. - Zum Anhören schon fürs erste Märchenalter, als Besitz fürs zweite und jedes spätere erstre-

Interessant in einer, problematisch jedoch in mancher Hinsicht ist "Das Märchenjahr"-aus dem Schneider-Verlag. Es versammelt Märchen von den Brüdern Grimm (die hier leider "Gebrüder" genannt werden), Hans Christian Andersen, Wilhelm Hauff und Volkmann Leander, dazu Märcheo aus Frankreich, England, Spanien, Griechenland, Ungarn, Jugoslawien, Schweden und Norwegen sowie Märchen von den Indianern und Zigeunern und aus "Tausendundeine Nacht".

Die meisten der sieben Illustratoren bieten einen heiteren Realismus - warme, satte Farben und plastisch runde Formeo -, individuell geprägt und variiert. Aus dem Rahmen fällt Fritz Goller, wenn er aus "Rotkäppchen" eine Burleske macht und die Märchenfiguren durchweg zu Karikaturen verfremdet. Kinder werden kaum Freude an diesem Spaß haben; sie wollen sich schließlich nicht amüsieren, sondern sich und ihre Märchen ernst und aufrichtig behandelt se-

Das richtige Problem beginnt aber erst mit dem zweiten Teil dieses Buches, mit dem angehängten Spiel- und Bastelteil, der märchenhafte Spiele und zauberhafte Basteleien verheißt (ab 7 J.). Leider sieht der Zeitvertreib Ausschneiden. Zerschneiden. Falten. Kleben und Anmalen vor. Man muß also das "Familienbuch" zerstören. Nein, so nicht, kann man dazu nur sagen.

LIESELOTT BAUSTIAN



dtv junior 7149 / DM 8.80





Ein Stem für atte









dtv junior 70080 / DM 7,80





Zehn Geschichten aus zehn Ländern, in denen Kräfte hinauswächst und damit einen Blick über seinen gewohnten Erfahrungs- und Erlebnishorizont hinaus tun Mit Einführungen in

Leben und Werk der Autoren und in die aus-



dtv junior 7939 / DM 9.80

Was hat denn das mit Gott zu tun? mag manch einer fragen, wenn er die Geschichten dieses Buches liest. Sie berichten von Erschütterungen, tiefgreifenden Erlebnissen und Erfahrungen, bei denen man oft erst nach der Lektüre - rückwirkend - die »metaphy-sische Pointe« bemerkt, die zum Nachdenken zwingt. Klaus Seehafer führt in die Geschichten und Texte ein und stellt die Autoren und ihr Werk in einen theologischen



Die Autoren dieses Buches Urbevölkerung eng verbunden und nehmen deren stellungen in ihre Literatur Mit Hilfe der Phantasie

schaffen sie eine Gegenwelt zur sozialen und wirtschaftlichen, meist trostiosen Realität. Mit Einführungen in Leben

For

# Der Bildband, der Einmaliges unvergänglich werden läßt.



# Das Standardwerk über die Salzburger Festspiele

Stecher-Konsalik, Dagmar/ Turnitz. Georg von (Hrsg.) Bühne der Welt-**Glanzvolles Salzburg** 

Eine Festspiel-Hommage mit Fotos von Manfred Bockelmann. Bildband, Format 21.8 x 30.0 cm. im Schuber, ca. 368 Seiten, 120 s/w-Fotos. 42 vierfarh, Fotos, Leineneinband. Subskriptionspreis DM 128.späterer Ladenpreis ab 1. Januar 1986

Limitierte und numerierte Sammler-Ausgabe mit nur 333 Exemplaren in Ledereinhand und im repräsentativen Schuber, Zusätzlich mit numerierter Graphik-Edition.

Subskriptionspreis DM 188.-Ladenpreis ab 1. Januar 1986 DM 220,-

Erschienen bei





# Gutschein für Kunststücke

Edward Gorey: Schorschis Wunsch

s sind böse Geschichten, die Florence Parry Heide von dem kleinen Schor-Jschi zu berichten weiß. Und Edward Gorey versteht sie mit einer solchen Beiläufigkeit ins Bild zu setzen, daß die hitteren Pointen raffiniert unterstrichen werden. Mit "Schorschis Wansch" (Diogenes Verlag. Zürich, 68 S., 9,80 Mark) ist jetzt der dritte Band erschienen. Der erste, "Schorschi schrumpft", erzählte von dem Jungen, der-wohl, weil er "Das große Spiel für Kinder, die wachsen wollen", nicht zu Ende gespielt hatte – plötzlich immer kleiner wird. Aber die Eltern, die Lehrer, überhaupt alle Erwachsenen, nehmen das nicht recht zur Kenntnis, vermuten nur eine Variante des Sich-interessant-Machens und schauen nicht genau hin. Folglich haben sie vorge-stanzte, gute Ratschläge zur Hand, aber kei-nen wirklichen Rat. Man redet und redet und redet einander vorbei. Da Schorschi, nachdem er das Spiel beendet hat, wieder seine ursprüngliche Größe zurückgewinnt, scheint nichts geschehen zu sein. Aber Kinder spüren sehr schnell, worum es bei der

Nach demselben Grundmuster, doch mit ganz anderen Verzierungen, sind auch die folgenden Bände gestrickt. In "Schorschis Schatz" bewirkt ein Gutschein für "Unglauhliche Zauberkunststücke", den der Junge in einem Astloch deponiert, daß sich die Blätter in Dollarscheine verwandeln. Aber wieder will das keiner wissen. Und genauso geht es im dritten Band zu. Da findet Schorschi im Garten eine alte Flasche, der ein Geist entsteigt, als er sie entkorkt. Erst hält er ihn für den Gasableser, aber dann erkennt er, daß es ein Dschinn sein muß, dessen Berufung es ist, Wünsche zu

Allerdings erweist sich dieser Geist als gelangweilt und müde. Er drängt den Jungen, seine Wünsche zu sagen oder ihn wieder in die Flasche zurückzulassen. So wird der dritte Wunsch aufgeschoben. Aber alle Versuche, den Erwachsenen von diesem Wunder zu erzählen, um ihren Rat für einen guten Wunsch zu gewinnen, scheitern, weil ihm keiner zuhört, weil alle Gespräche mit dem Kind (wie weitgehend auch die Gespräche der Erwachsenen untereinander) nur Monologe sind. Und so verpuffen die Wunsche in Kleinigkeiten. Aber Schorschi bringt das nicht aus dem Gleichgewicht, denn Kinder wissen mit Wundern zu leben, auch wenn ihnen nur eine Geburtstagstorte mit Namen und Kerzen zu verdanken ist.

Die Federzeichnungen von Edward Gorey korrespondieren auf raffinierte Weise mit diesen Geschichten der Beziehungslosig-keit. Sie charakterisieren die Eltern, den Schulleiter, die Besucherin durch eine Kleidung von provokativer Dezenz. Sie malen die Orte der Handlung, das Haus, den Hutla-den, das feine Eßlokal durch wuchernde Ornamente aus. Und sie geben dem Dschinn jenen Hauch von Exotik, der auch der Exal-tiertheit eines eitlen Mannes entspringen

Schorschi wird dagegen meist vor kahle Wände gestellt. Die Augen sind nur zwei dunkle Flecke, die Nase ist eine dünne Linie, der Mund nur ein Punkt, den er scheinbar nie öffnet. Selhst wenn er telefoniert, scheint er nur zuzuhören. Das alles verstärkt die Tücke der Erzählung, macht, was da eher nebenbei berichtet wird, so richtig augenfällig. Kinder wissen das zu genießen – und für Erwachsene kann die Lektüre sehr heilsam

# Adam und Eva als Kinder

iblische Geschichten in Bilder für Kinner gleicht. In aller Ruhe macht er sich darsten Aufgaben für einen Bilderbuch-maler. Illustrationen im Stile eines Schnorr von Carolsfeld oder Gustave Doré eröffnen beute kaum noch den Zugang zum beiligen Geschehen. Aber auch die bunten Niedlichkeiten, wie sie die Kinderserien vieler religiöser Verlage prägen, vermögen nur selten die alten Geschichten so zu erzählen, daß sie für Kinder neu und gegenwärtig werden.

Helme Heine hat sich also auf ein böchst schwieriges Pilaster gewagt, als er den sech-sten Schöpfungstag als Bilderbuchthema wählte. Aber dieser "Samstag im Paradies" (Middelhauve-Verlag, Köln, 28 S., 19,80 Mark) ist ihm rundum gelungen.

Noch vor dem Titel schildert er in einfachen Vignetten das Schöpfungswerk der ersten fünf Tage. Dabei lernen wir einen Gott kennen, der einem bedächtigen alten Gärt-

der umzusetzen, ist eine der schwierig- an, den Menschen zu schaffen, ein Geschöpf, das ihm ähnlich sei wie ein Kind dem Vater ähnlich ist". Adam und Eva sind dementsprechend auch Kinder, die übermütig mit den Tieren im Paradies herumtollen. Der Teufel schaut zwar düster vom Rücktitel auf das Geschehen, aber zu sagen hat er nichts, seine Zeit ist noch nicht gekommen. Gott "freut sich auf den Sonntag, denn für Gott sind tausend Jahre wie ein Tag".

> In den lichten Aquarellen von Hehne Heine, aus seinem unprätentiösen Text entsteht ein Paradies, das durchaus auch von unserer Welt sein kann, weil es das Glück einer Kindheit spiegelt. Es ist also gar nicht so schwer, biblische Geschiebten in Bilder für Kinder umzusetzen, wenn man - wie Helme Heine - wirklich Kindern Geschichten in Bildern zu erzählen vermag.

#### Mädchen können das

Hofnarr möchte die Prinzessin werden aber "Mädchen können das nicht!" heißt es kategorisch. Beim großen Wettbewerb vor dem König wird die Prinzessin, die keiner erkennt, natürlich "Der beste Hofnarr" (Verlag Neugebauer Press, Salzburg. 28 S., 19,80 Mark). Diese amüsante Geschichte von M. L. Miller (übersetzt von Walter Müller) wird von Eye Thatlet in humorvollen Bildem erzählt. Sie bevorzugt dabei eine breite Skala von Braunund Weinrottonen. Trotzdem geht es kunterbunt und lustig zu

#### Dinosaurier-Museum

Es ist ein Bilder- und Bastelbuch: Jasper Dimonds Dinosaurier" (Carisen Verlag, Reinbek, 48 S., 24 Mark). Im DIN-A-4-Querformat erwirbt man es, aber in DIN-A-5-Hochkant wird man es aufbewahren. Denn während jeweils auf der inneren Hälfte eines Blattes die Saurier abgebildet und beschrieben wurden, lassen sich außen vorgestanzte Formen ausbrechen, aus denen für ein "Sauriermuseum" die verschiedenen Tiere vom Ignanodon bis zum Archæopteryx zusammengeklebt werden können. Eine originelle Idee ansprechend und lehrreich realisiert.

#### Das Apfelbaumjahr



Jaroslaw Seifert, der Literatumobelpreis-träger, hat "Das Lied vom Apfelbaum" geschrieben, Josef Paleček hat es ausge-malt und die bohem press in Zürich verleg-te es (28 S., 19,80 Mark)

#### Bilder zum Spielen

Nur zum Angucken sind Wilfried Ble-chers Bilderbände selten. Meist kann man da etwas verändern, damit spielen. So auch bei "Und wunderbar verwandeln sich/die Lana und der Friederich" (Spec-trum Verlag, Stuttgart, 19,80 Mark). Wie-viel Seiten das Buch bat, läßt sich nicht sagen, denn mal ist ein Blatt ausznklappen, mal kommt eine halbe Seite dazu, mal wird man aufgefordert eine Ecke umzuknicken - und immer verwendeln sich dann Bild und Text in ihr Gegenteil: Bruder und Schwester, die sich um den Hals fielen, zanken sich plötzlich, wer sich allein langweilte, sitzt dann im Geburtstagstrubel, aus Kindern werden Großeitern. Die Bilder sind einfach gezeichnet, mit schwarzer Kreide und Weißhöhung auf packpapierbraunem Bogen, aber die komi-schen Überraschungseffekte sind auch ohne Farbe bunt genug.

# Streik der Weihnachtsmänner

Weihnachtsmänner sind sensibel. Als sie die Schlagzeile lesen "Weihnachtsmänner gibt es nicht", beschließen sie, zu streiken und sich während der sonst so anstrengenden Weihnachtstage an einem sonnigen Südseestrand zu erholen. Doch Kurtchen spürt ihnen nach und kann sie überreden, rechtzeitig zurückzukehren. Das hat Achim Bröger ausgedacht und Ute Krause ausgemalt. "Die Weihnachtsmän-

Nr. 276 - Mittwoch, 27, November 1985

ner heißt dieses witzige Middelhauve-Bilderbuch (28 S., 19,80 Mark), das das Spiel derbuch (28 S., 19,80 Mark), das das optet, alte Bräuche zeitgemäß zu variieren, fortsetzt. Michael Foreman hat das mit "The Great Sleigh Robbery" (das bisiag keinen deutsche Verleger fand) begonnen, gefolgt von Raymond Briggs "Oje, du fröhliche" und nun setzen es "Die Weihnachtsmännen Krause/Rynger eigenwillig fort. ner" von Krause/Bröger eigenwillig fort.

#### Vorm Schlafengehen

1969 tauchten sie zum ersten Mal auf, die putzigen bunten Teddybären von Susanna Gretz. Die deutsche Übersetzung des eng-lischen Bilderbuches reüssierte jedoch of-fenbar nicht, so daß man in hiesigen Landen von der Zeichnerin, einer Amerikanerin, die viele Jahre in Deutschland und Algerien gelebt hat, ehe sie sich in London niederließ, nichts mehr hörte und sah. Nun aber hat der Stuttgarter Titania-Verlag vier Pappbilderbücher von Susanna Gretz –
"Such mich!", "Soos dunke!", "Ich geh'
ins Bett" und "Bin gar nicht müde" (je !0
S., 6,80 Mark) – herausgebracht. Die Teddybären haben sich nicht verändert, aber die kleinen Geschichten vom Nicht-ins-Bett-gehen-Wollen sind von einer so un-mittelbaren Komik, die selbst Kinder überrumpelt, die nie müde sind. -off

#### **Im Elefantenformat**

Ali Mitgutsch hat damit angefangen. Er malte als erster ein Bilderbuch in dem Riesenformat, das die Buchhändler "Ele-fanten-Folio" nennen. Nun tritt auch Richard Scarry mit seinem "Allergrößten Wörterbuch" (Diogenes Verlag, Zürich. 14 🎔 S., 49 Mark) in diese Fußstapfen. Auf den Seiten (41x61 cm) wimmelt es von jenen allzumenschlichen Tieren, die drastisch Alltäglichkeiten vom Einkaufen bis zum Autounfall, von der Feuerwehr bis zum Flugzeug vorführen. Da Kinder solch komisches Chaos mögen, mögen sie auch Scarrys Bücher, gleichgültig, oh klein, groß oder am allergrößten.

#### Bärengeschichte



Von freundlichen Tieren, unfreundlichen Menschen und vom kleinen Glück erzählt Janosch in dem Bilderbuch "Der alte Mann vad der Bär" (Diogenes, Zürich, 36 S., 16.80

# Kincler-und Jugendbücher

# Richard Scarry's Allergrößtes Wörterbuch



Der Fuchs, Herr Heilemann. der Autos so gut heilmachen kann, Wini Wurm der sein Haus neu streicht, Olli Oktopus im Gummiboot und viele andere, die in der Stadt und auf dem Land leben. Flugzeuge beladen - umwerfend viele Bilder auf 14 farbigen Tafeln im Riesenformat, die humorvoll und detailgetreu zeigen, was es in unserer Welt so alles gibt.





Glaubt Ihr, daß ich glücklich bin?

#### Georg Bitteř Verlag

Karlheinz Neumann Mein Zeit in der Wüste

176 Seiten mit Zeichnungen des Verfassers. Efalin mit Schutzum-schlag DM 24.90 (Leser ab 12 und Erwachsene) EDITION BITTER ISBN 3 7903 0325 9

Ein ebenso abenteuerlicher wie bewegender Bericht eines Arztes über seine Erlebnisse in der Sahara.

> Gern informieren wir Sie über Anzeigen in

# Reports und Sonderveröffentlichungen

DIE WELT Anzeigenabteilung Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 41 11, 3 47 43 83 Telex 2 17 601 777 asd





Text und Idee: Uwe Mannshardt Bilder: Moritz Eisentraut

# Der kleine Käfer Siebenpunki

and same yearngs Erzählt werden sechs Geschichten

nit über 20 vierts aus dem Leben des kleinen Käfers Siebenpunkt: Der kranke Baum

Der Frühling kommt Heute ist Badewetter Mareike und Jonathan fahren in Urlaub Der kleine Käfer und sein Gockelhahn Warum die Eule den Sommer nicht mag

strafie 58–60, 2580 Bayreuth, 🕾 09 21/5 90-0

# Sturz in die bodenlose Zukunft

Wenn die schreckliche Utopie sich vollendet - Ein Roman von Fritz Rudolf Fries

ler Fritz Rudolf Fries "entdeckt" hat und zur Veröffentlichung freigibt. Aber brachte er 1974 noch "Biografische Nachläse zu den Fantasien meines Großvaters" un-ter dem Titel "Das Luft-Schiff" heraus – also kunstvoll verknüpfte Informationen und Recherchen zu einer (fiktiven) Familiengeschichte des Autors -, so haben wir es m dem neuen Roman mit nichts Entfernterem als "Fragmenten" aus der Epoche "nach dem Letzten Krieg zu tun, die "Aufgefunden und herausgegeben" wurden "von einem Nachfahr in späterer Zeit".

Dieser Nachfahr und Herausgeber stellt den von ihm entdeckten Papieren eine kurze Anmerkung voran, in der er mitteilt, daß es die jüngste Aktion "Entrümpelt Eure Böden und Köpfe!" gewesen sei, die den merkwürdigen Fund ans Tageslicht gebracht hätte: Eleichzeitig relativiert er den Informationswert der Aufzeichnungen, indem er dem unbekannten Chronisten "schriftstellerische Ambitionen" unterstellt, die ihm ins Geschichtsschreiber-Handwerk gepfuscht hätten, denn "was er überliefert, findet sich in keinem unserer Geschichtsbücher". Dennoch hat "Alpha 19-05-35", so der Name des Herausgebers, diesen subjektivistischen Bericht mit "oberster Druckgenehmigung" veröffentlichen dürfen, und zwar in "Sonnenstadt im Jahre des Heils 07".

Spätestens hier, auf der zweiten Seite des



ies ist nicht der erste "Nachlaß", den . Romans, wird klar, wo wir uns befinden: in der in der "DDR" lebende Schriftstel- einem utopischen Roman, der den Nicht-Ort, an dem seine Helden versammelt sind, nicht nur in eine erste, sondern in die vollendete Zukunft verlegt. "Sonnenstadt", der Lebensort des Herausgebers "Alpha 19-05-35" (mit diesem Zahlencode, seinem Geburtsdatum, bringt sich Fries auf versteckte Weise selbst ins Spiel), ist der nicht näher beschriebene Lebensraum der Menschen nach einer zweiten Katastrophe, die im Schlußfragment der Chronik angedeutet wird. Um die Zeit nach der ersten Katastrophe, der "Letzte Krieg" genannt, geht es

> Fritz Rudolf Fries: **Verlegung eines mittleren Reiches** Roman. Suhrkamp Verlag , Frankfurt/M. 22

aber zuerst, um die Vorstufe von "Sonnenstadt" also, um die entscheidende Etappe auf dem Wege in die vollendete Utopie.

Fries gestaltet diese Vorstufe dermaßen prägnant und mit einer schwebenden Spannung, daß er sich die Beschreibung des vollendeten Schreckens ersparen kann: ein Andeutungsrahmen genügt. Man weiß, wenn man die Ereignisse im Zuge der "Verlegung eines mittleren Reiches" begriffen hat, wohin der Hase läuft, vor allem aber: warum er genau in diese Richtung laufen mußte.

Was sich nun, merkwürdig sachlich-technokratisch, schlicht "Verlegung eines mittleren Reiches" nennt, ist nichts anderes als die Errichtung einer neuen Diktatur auf dem Gebiet einer besiegten - nach einem Atomkrieg. Mit den Siegern sind jedoch nicht nur fremde Sitten und Gebräuche über die Besiegten gekommen, sondern – ausgelöst durch den Kernwaffenkrieg – auch ein "Klima-Umsturz", der Flora und Fauna radikal verändert: Während das Leben der Menschen stagniert, wachsen Pflanzen und Bäume ins Unermeßliche, steigt die Hitze ins Unerträgliche.

Die Sieger haben die Herrschaft allerdings mit bekannten Parolen übernommen: Es geht wieder einmal um "die siegreiche Revolution". Wie die im Detail auszusehen hat, bestimmen natürlich die Militärs, Funktionäre und Ideologen aus dem "Reich der Mitte", das die "Vereinigten Armeen" ge-

schlagen hat Die Lage ist typisch für eine Nachkriegssituation: Es gibt zwar viele Zeichen der neuen Macht - "Sternengeld", Parolen auf Rollbildern, Soldaten in Uniformen ohne Rangabzeichen, Erschießungen und einen Schauprozeß - aber wenig zu essen. Die krankhafte Uppigkeit der verseuchten Natur steht in einem scharfen Kontrast zur prekären Versorgungslage. Gerade deshalb be-herrscht sehr bald der Alltag der Kollaboration das Bild, in dem der Chronist eine Hauptrolle spielt, denn er und sein Freundeskreis – durchweg Intellektuelle, die zum Teil an privilegierter Stelle in der beseitigten Gesellschaft gedient haben – versuchen, sich mit der neuen Macht zu arrangieren, werden von ihr gebraucht und eingesetzt.

Nun ist ihr Mitmachen nicht gerade übereifrig, eher diskutiert man im subtropisch wuchernden Garten subtil die Philosophie der Besatzer, beobachtet sich und das Geschehen, geht zu dieser und jener Veranstaltung, weil man zu dem Schluß gekommen ist: "Klug war am Ende nur, wer überlehte. bekannte mich rückhaltlos zur neuen Ära der Kwan-yins." Aber einer von ihnen der früher Remann hieß, Maler und Fast-Mediziner war, macht auch auf der administrativen Ebene mit: stellt sich, nun Zi genannt. dem Besatzungsgeneral Li-weng und dem eheimnisvollen Funktionär K'uang zur Verfügung, wird – optisch und ideologisch – die beherrschende Figur der postapokalyptischen Szenerie, die sich mehr und mehr in eine normale verwandelt, mit zwischenmenschlichen Strukturen und Verhaltensweisen, wie sie schon vorher bekannt waren.

Die ambivalent schillernde pädagogische Diktatur der Besatzer verändert nichts Wesentliches. Erst recht dann nicht, als klar wird, daß sie nicht alles besetzt haben, daß es in nächster Nähe Gebiete gibt, in denen sich vertrautes Leben - mit wachsendem Wohlstand, den alten kulturellen Bedingungen und entsprechenden Lebensgewohnheiten - erhalten hat. Nun blickt alles nach "Zinsendorf", in dem die vergangenen Wunder Wirklichkeit geblieben sind. Einige flüchten. Ein Propagandakrieg entbrennt. Zum Schluß kommt es zu einer Brandkatastrophe. Die Chronik hricht ab.

Fries hat einen Roman geschrieben, dermit Versatzstücken der maoistischen Kulturrevolution drapiert - nicht Endzeitgeschehen beschreibt, sondern Gegenwart. Alle Konflikte. die uns bewußt sind, bestimmen in diesem Roman das "Klima". Und Fries verfremdet auch nur fragmentarisch: Es bleiben genug konkrete Anhaltspunkte dafür, damit wir wissen, wo die verhandelte Geschichte wirklich ihren Ort hat: Hier und jetzt, denn "die Welt geht schon lange in die Irre", der Pyrrhus-Sieg der Utopie ist eine alte Sache. Und stürzen uns unsere Träume nicht gerade deshalb "immerzu in eine bodenlose Zukunft"? ULRICH SCHACHT



POTO: ULLSTEIN

# Fremd in der Heimat

Erika Manns Briefwechsel

ie ist hier merkwürdig fremd geblieben, ihr Name ist der literarischen Öffentlichkeit kaum bekannt: Erika Mann (1905-1969), Schauspielerin, Kabarettistin, Essayistin. Verfasserin pädagogischer Schriften; Weltreisende. Freundin und Arbeitsgefährtin der Therese Giehse. Urenkelin Hedwig Dohms, kluger Kopf der ersten deutschen Frauenrechtsbewegung. Kinderhuchautorin, Kämpferin gegen Hitlerdeutschland, Pazifistin, Emigrantin, Initiatorin und Eignerin der legendären "Pfeffermühle", die sie am 1. Januar 1933 in München eröffnete. (Zwei Monate später floh sie in die Schweiz.) Kriegsberichterstatterin. Tochter von Thomas Mann, Schwester von Klaus. Dies soll zuletzt genannt werden, denn es war auch: Stigma. Um beide hat sie sich als Beraterin, Betreuerin, Sekretärin und Nachlaßhüterin unendlich bemüht. Eine Frau von klarem, scharfem Verstand.

Ihr eigenes Werk ist vergessen. Pionierarbeit leistet da die von Anna Zanco Prestel edierte zweibändige Ausgabe der Briefe Erika Manns. Viel darin ist geschäftlicher Natur. Thomas Manns Werk wie auch das Ringen Erikas um das klare politische Bekenntnis des Vaters zur antifaschistischen Emigrationsgemeinde (nach 1933) stehen im Mittelpunkt - T. M. zögerte, beinah zu lang, die Tochter drängte unerbittlich. Klaus Mann ist häufiger Adressat; die Mutter dagegen bleibt blaß. Bei ihr ist mehr Höflichkeit erste Pflicht.

Man muß zwischen den Zeilen lesen. Erika Mann hat einen sehr eigenen Ton. Sie ist durchaus (im Familienverband) kapriziös,

Erika Mann:

Briefe und Antworten Hrsg. v. Anna Zanko Prestel. Edition Spangenberg im Ellermann Verlag, Mün-chen. 294 bzw. 270 S., je 45 Mark.

aber scharf, ein "hisserl altfränksch", und sie erinnert auch an Annette Kolb. Rasant ihre Wortspielereien, Wort(neu)schöpfunihre Verballhornungen, zärtlichen Wortgrillen. Eine ungemein großzügige, im Zorn nie verletzende, zarte Frau tritt zutage zart in der Seele! -, erfüllt von großer Men-

Immer ist sie (auch) Pädagogin, mokant, witzig. Ihre Diktion ist Würde - die Leidenschaft verrät -, Vornehmheit, Rücksicht, Anstand. Bei Eitelkeit wird sie scharf. Amüsant etwa sind ihre Rüffeleien gegen Adorno. Da vergibt sie sich nichts. Koboldhaft ihre Worte an die Freundinnen, Pamela Wedekind, Therese Giehse. Es ist, als blitze unter solide geputzten Manschetten- und Kragenknöpfen ab und an etwas wie Perlmutt. Warum hat von den Briefen an die zwei so wenig nur Gnade zum Druck erfahren? Rücksicht?

Band II liest sich zäher. Viel Höflichkeit ist zu finden, Dankes- und Mut-Beteuerungsschreiben wechseln mit Verbeugungen gegen die, die um den Vater anfragen; 1955 edierte E. M. das Werk Thomas Manns. Sie selbst war da schon krank, wohl auch mude. 1952 war sie, nun im ehemaligen Exilland USA eine unliebsame Person, in die Schweiz übergesiedelt.

Unfalle, Operationen, trotz allem Zähigkeit. Kritiker nannten sie "männlich"! Den Nationalsozialisten war sie eine "Begriffsverwirrung". In der Heimat (ich zweifle, ob es eine solche für sie gab) blieb sie ungelesen, fremd. Hier war sie: Tochter. Es ist zu wünschen, daß ihr Verlag, der sie so mutig neu mit Namen nennt, weiterhin forsch agiert und sie publiziert.

ANNA RHEINSBERG

# Des Dichters Silberesel

Lange verkannt: "Platero und ich" von Juan Ramón Jimenez

er konnte nur jemals auf die abwe-gige Idee verfallen, "Platero", den "lieblich trabenden" Esel des Juan Ramón Jimenez, für ein Kinderhuch zu halten, wie es sogar sein erster Verleger tat, oder ihn, wie in Südamerika geschehen, in den Lehrplan von Volksschulen zu zwän-

Diese flockigste Prosa-Lyrik des Jahrhun-derts ist bei aller pädagogischen Ausstrah-lung vollkommen unpädagogisch in ihrer Absicht. Sie ist der sanft orchestrierte Protest eines integralen Andalusiers, der sich selbst für einen universalen" Andalusier hielt, dem anderen, klirrenden Spanien zugefächelt, das seiner Grausamkeit gegen Tiere nicht nur in der Corrida gedankenlosen Lauf läßt, sondern bar jeden Gespürs für die Empfindungswelt der Tiere ist.

Die Literaturhistoriker stufen Jimenez, soweit es seine gehundene Lyrik angeht, als Vertreter des spanischen Modernismus ein. In Wirklichkeit wurzelt er jedoch, sein "Platero und ich" beweist es unwiderlegbar, tief in dem, was Ortega y Gasset als das vegetati-ve Daseinsideal Andalusiens definierte.

Ein vegetatives Ideal ist nicht ausgreifend, kann also niemals "universal" sein. Es ist nur allumfassend im passiven Sinn, hereit, auf alle diese Landschaft durchströmenden Einflüsse zu reagieren, die der Natur vor allem, aber auch die der Vergangenheit, der phönizischen wie der römischen, der gotischen wie der arabischen. Integral andalusisch im Sinn ihrer Geborgenheit in der paradiesischen Heimat hingegen sind der kleine Silber-Esel und sein Dichter ganz gewiß.

So völlig andalusisch, daß jeder Versuch der Übersetzung - so einfühlsam sie auch sein mag – überanstrengt wirken muß. Fritz Vogelsang hat sich mit ihr verdienstvoll Mühe gegeben. Aber das Atmosphärische des spanischen Südens, die weiße Wolke, als

welche die Häuser von Moguer aus dem Blickfeld der Karavellen des Columbus entschwanden, ist nun einmal, vom Sprachlichen ahgesehen, nicht in eine fremde Vorstellungswelt zu übertragen.

Dennoch gehührt dem ausführlichen Essay, mit dem der Übersetzer das Leben des elegischen Dichters und Nobelpreisträgers aus vielen literarischen Lichtquellen anleuchtet, unbeschränkte Anerkennung.

Von den Zeugnissen, die Vogelsang zusammenträgt, ist das von Ramon Gomez de la Serna besonders aufschlußreich. Dieser schildert den schwierigen Freund Jimenez

Juan Ramón Jimenez:

Mit einem Essay des Übersetzers Friedrich Vogelsang. Insel Verlag, Frankfurt/M. 414 S., 34 Mark.

als einen Neurastheniker, der aus Angst vor dem Sterben seine Tür vernagelte, als eine ständig in Schwarz gekleidete "ungeheuerliche Schwalbe", ein poetisches Monstrum mit schwarzviolettem Bart, dessen kalkiges Gesicht von maßlosen Licht Andalusiens ausgehleicht war.

Doch was, außer dem Licht, wäre maßlos an Andalusien? Die Versuchung ist gewaltig, sich einer Erscheinung wie Jimenez mit dem expressionistischen Besteck zu nähern. Sein "Platero" ist ein Monolog überwältigender Einsamkeit, aber sicher nicht, wie es im Klappentext heißt, der Gesang auf eine "veriorene Natur".

Der Monolog wird zu einer melancholischen Widerrede gegen das andere Spanien, dessen Licht härter und weniger gefiltert ist als das Andalusiens. Es ist ein ungewöhnlicher Dialog für dieses sonst gewiß nicht lärmempfindliche Land, ein Dialog "con sor-

# Lustiges Vogelorchester

"Mauerrisse", Elmar Schenkels erster Prosaband

Tiemand würde mit diesen Erscheinungen gerechnet haben, mit den Farben, die aus der Finsternis brachen, mit den Nischen und Spalten, in denen Augen tanzten und aus denen, wenn man die Ohren daran legte, ein Gemurmel zu hören war wie von versunkenen Kontinenten." So beschreibt Elmar Schenkel das Ergebnis versunkener Betrachtung am scheinbar untauglichen Objekt. Sein erster Prosaband mit dem Titel "Mauerrisse" sammelt 72 solcher Texte, Miniatur, Fiktion, Kürzest-Geschichte oder Parabel - diese Stücke haben von all dem etwas.

Der Autor ist Westfale, 1953 im Kreis Soest geboren, lebt seit 1983 als Assistent am Englischen Seminar der Universität in Tübingen und ist Mitherausgeber der literarischen Zeitschrift "Nachtcafé". Was seine in sich sehr verschiedenen Arbeiten gemeinsam haben, ist zuerst poetische Ausdruckskraft und Phantasie. Die Kurzform erlaubt ihm, Ernst und Leichtigkeit auf besondere Art miteinander zu verbinden, wie es Michael Hamburger schon ausdrückte. Die großen Probleme der Zeit und der Menschengeschichte werden klein, die Fallen der Philosophie bedeutungslos, weil Schenkel meint: Dieser Ballast muß zwar nicht über Bord, hat aber auch auf Deck nichts verloren. Er

ten, "wo es nicht mehr viel zu erzählen gibt". schreibt er, "begann mich mein eigenes Geschwätz zu stören. Theorien befriedigten mich schon lange nicht mehr". Er entscheidet sich für den freien Flug der Phantasie und verfügt binlänglich darüber. Zudem ist Schenkel auch sprachlich erheblich diszipli-

beläßt ihn tief unten im Frachtraum. In Zei-

Elmar Schenkel: Mavertisse

Klett-Catta Verlag, Stuttgart. 101 S., 24

nierter als viele seiner schreibenden Zeitgenossen, gebildeter dazu und dem Durchschnitt an Einfällen weit überlegen.

Was bedeuten der mexikanische Philosoph mit dem Namen Kant, der Mann mit dem Orchester aus zweihundert Vögeln oder die Wale, deren langgezogenes Heulen den Planeten zusammenhält? Sie verzichten auf höhere Bedeutungsweihen und erhalten eben in ihrer leichtgewichtigen Traumgestalt unerwarteten Ernst. Ein schönes Buch. das versteinerten Wahrnehmungsgewohnheiten eine erzählerische Verlockung in unbekanntes Gebiet entgegenstellt.

WIDMAR PUHL

# Abenteuer der tausendundzweiten Nacht

Robert Irwins Versuch, im Stil der alten arabischen Märchen zu erzählen

352 S., 34 Mark.

nnemarie Schimmel ist immer für eine Überraschung gut. Die deutsche Harvard-Professorin, deren Spezialhen Kulturen schen Subkontinents sind, bat in den letzten Jahren ausgesprochen "fromme" - Bücher über den Islam verfaßt – fromm aus islamischer Sicht -, ferner ein Bändchen über die Katzen im Morgenland. In ihren Mußestunden liest die Professorin Bücher über Katzen. Lyrik und Kriminalromane. Jetzt hat sie eine Horrorerzählung des 1946 geborenen britischen Orientalisten Robert Irwin über-

Um es gleich deutlich zu sagen: Dies ist ein widerwärtiges Buch. Im Jahre 1486 kommt der Engländer Balian als christlicher Pilger nach Kairo. Schon am Tag nach der Ankunft begibt sich die Gruppe, zu der Balian gehört, unter Führung eines Venezianers in das Bordell-Viertel der Stadt. Balian wird von einer Dirne auf eine Matte gezerrt. Der Solgende "Akt" wird im Stil westlicher Trivialliteratur geschildert. Von der naiven Sinnlichkeit der Märchen von Tausendundeiner Nacht haben solche Szenen des vom Sex-Wahn Europas befallenen Briten nicht einmal einen Abglanz bewahrt.

To the C

Irwin wollte im Stil der alten arabischen Märchen erzählen. Warum ist ihm das so gründlich mißbungen? Weil er nie in die Mentalität des Orients eindrang und die westliche Unrast, das Tempo einer technischen Zivilisation, in sein Phantasiebild übertrug. Zwei der Hauptpersonen in der Alptraum-Geschichte sind Europäer: außer dem Pilger Balian ein zweiter Engländer, Yane, dessen alchimistischer Lehrmeister in der Übersetzung von Annemarie Schimmel nur unter dem absurden Namen "Katzenva-

Offensichtlich hat hier der arabische Brauch, bei Spottnamen Verbindungen mit dem Wort "Vater" zu bilden, die Phantasie des britischen Autors beflügelt. "Wohlgenährte Katzen krochen über seine Brust und seine Beine, und eine schlief auf seiner Zwölf-Millionen-Stadt Kairo kennengelernt. Grund konnte er unter Arabern der Katzen" vorgestellt werden. Doch das ist etwas völlig anderes als "Katzenvater".

Auch in den Geschichten von Tausendundemer Nacht gibt es plötzliche Schicksalsschläge und erschreckende Metamorphosen. Dennoch verströmt dieses Buch die tiefe Ruhe des Morgenlandes, das vor der Berührung mit den Kulturen Europas das

Der Arabische Nachtmahr oder Die Geschichte der 1002, Nacht Aus dem Englischen van Annemarle

Schimmel, Eugen Diederichs Verlag, Köln.

Glück eines fast zeitlos gelassenen Daseins empfand. Islamische Frömmigkeit ruht wie sanftes Licht auf den Akteuren, die, mögen sie noch so sündhaft, bis zum Wahnsinn verliebt, rachsüchtig oder gar Mörder sein, nicht das Lob ihres Schöpfers vergessen, der "niemals schläft".

Die liebenden jungen Frauen sind in den alten Märchen schlank wie der arabische Buchstabe Alif, ihr Gesicht strahlt wie der leuchtende Mond, und ihre Haare verbreiten den Duft von Ambra oder von Moschus. Die Helden von Irwin sind entweder ungewaschen oder zerlumpt, sie leiden an Nasen-bluten oder anderen Übeln, kurz: Seine Märchengestalten sind einem von bösartigen Gastarbeitern bewohnten Slumviertel Eu-

Dieses nur mit dem trügerischen Schein gelehrter Sachkenntnis entworfene Bild ist in wesentlichen Zügen entstellt. Bei Irwin pfeift der "Katzenvater" wie der Held einer Mafiageschichte "lautlos durch seine übriggebliebenen Zähne", doch Araber pfeifen nicht Irwin und seine Übersetzerin Annemarie Schimmel haben nur die verarmte

Schulter", heißt es von dem arabischen Zau- Die Vermutung, das Kairo der Mamelukberkünstler und Verschwörer. Mit gutem ken-Sultane sei wie die heutigen Elendsvier-Welt von Gestank und Finsternis" gewesen und über Kairo hätten schon damals \_fast sichtbare Wolken von Geruch" gelegen, "zusammengesetzt aus Urin, Gewürzen und verrottendem Stroh", ist ein charakteristischer Fehlschluß orientalistischer Stubengelehr-

> Bei Irwin stinkt alles, es gibt weder Schönheit noch Eleganz. Doch noch in der Mitte dieses Jahrhunderts fehlte in den Straßen von Kairo der stechende Geruch von Urin, der dort heute die Nase des Europäers empört. Noch deutlicher hatte damals das Königreich Jemen die Zivilisation altarabischer Städte bewahrt. In Sana waren die hygienischen Verhältnisse altertümlich, doch in den burgartigen Palästen der führenden Bürgerfamilien herrschte eine fast geruchlose Reinlichkeit, die sich von manchem, was der reisende Deutsche heute in den Raststätten der Autobahnen erlebt, vorteilhaft abhob. Eine Zivilisation des Gestanks, wie sie Irwin beschreibt, ist das Ägypten der Mamelucken gewiß nicht gewe-

Der Pilger Balian wird in der Nachtmahr-Geschichte ständig von den Spähern des "Katzenvaters" verfolgt, bis die Regierung das alchimistische Scheusal entlaryt und ihm den Kopf abschlagen läßt. Mit solchen absurden Horrorvisionen erinnert Irwin an Patrick Süskinds "Parfüm". Horror, Sex und Gestank, das war auch das Rezept, mit dem sich Süskind - im Gegensatz zu der Übersetzerin Schimmel freilich ein hochbegabter Stilist - ein breites Lesepublikum in Deutschland erwarh. Wer historisch kostümierte Schreckensbilder hegehrt, greife also nur zu; er kommt auch bei dem "Arabischen Nachtmahr" gewiß auf seine Kosten.

HARALD VOCKE

# Vom Domherrn Kopernikus

iese Biografie von Georg Hermanowski: "Nikolaus Kopernikus" (Zwischen Mittelalter und Neuzeit. Styria Verlag, Köln. 284 S., 44 Mark) ist ein wohlmeinendes Buch, das man entweder allzu wohlmeinend oder verständlicherweise wohlmeinend nennen wird.

Der Autor scheint sich gesagt zu haben: Das Wichtigste ist der Grundgedanke des Kopernikus, nämlich die Verwandlung der Erde vom Zentrum des Kosmos in einen zirkulierenden Planeten, d. h. also die Entthronung des Ptolemäus. Erwähnen kann man noch, daß Kepler das Modell vervollkommnet und Newton es physikalisch begründet hat

Im übrigen ist das Leben des sonst noch vielbeschäftigten Domherm Kopernikus als Sekretär eines Bischofs, als Arzt und Verwaltungsbeamter im Zusammenhang mit der damaligen gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Situation eine farbenfrohe Schilderung wert. Fügen wir noch reichhaltiges zeitgenössisches Bildmaterial dazu, dann werden die Leser sehr dankbar sein.

Tja, und nun kommt das allzu Wohlmeinende. Vor lauter Kopernikusverehrung unterbleibt die genaue Darstellung des Materials, das Kopernikus in den "Umdrebungen der himmlischen Sphären" ausgebreitet hat. Auf den ersten Seiten seiner sechs Bücher entwickelt er thesenhaft das heliozentrische Prinzip, aber danach sieht er sich infolge seines Klebens an den astronomischen Autoritäten und mit viel zu wenig eigenen Beobachtungen in der Hand genötigt, ein wesentlich komplizierteres Epizykel-System als Kopernikus zusammenzubrauen.

Fairerweise muß der Rezensent also sagen: Lest diese Biografie, verschafft euch aber außerdem Arthur Koestlers "Die Nachtwandler" (Suhrkamp Taschenhuch 579), wo ihr 100 Seiten lang den kompletten Kopernikus findet.

RUDOLF KRÄMER-BADONI

# Martin Walser Brandung

ratur noch nicht vorgesteilt worden. . eine erzählerische Veranstaltung, die außerordemlich kamplex und vielstimmig ist und den Anspruch auf Weittlarstellung mustergültig erfüllt . . . s. Hans Egon Halthisen, Die Welt

»... ein Buch, das lesestichtig macht. Da schreibt einer einen großen Roman, wie wir ihn in deutscher Sprache seit Jahren meht mehr kennen. . ..... Bearies von Mass, New Zurenze Zertung »Diese sprachliche Uppigkeit, diese manchmal prablerische, gefallsüchtige Prüchtigkeit, dieses Rankenwerk aus

Sätten, Einfällen, Anekdoten, Haupt- und Nebengeschichten, dieses seitumlase Alles-Benennen, dieser metaphernreiche, überintelligente und stets sinnfällige Psychologismus Walsors . . . « Urich Greiner, Die Zeit

ste... von einer bestirkenden Uppigkeit, einem überwältigenden natürlichen Reichtum. Das verstärld das Gefühl, mit gesteigerter Empfanglichkeit mitten im prachtvoll anbrandenden Leben zu stehen.« Helmich knowner Suddeutsche Zehning



o...em Buch, das einen lesesüchtig macht...« Neue Zürcher Zeitung

»Man kann Brandung auf verschiedensten Ebenen lesen, auch als sarkastisch-witzigen. Apereus förmlich aussehüttenden Gesellschaftsromen. Schließlich als ins Mythische vordringende Parabel von Leben und Tod.
Martin Walser zeigt sich in *Brandung* auf einem Höhepunkt. Fabulierfreude durchdringt die Welt, ordnet sie. Leid gewinnt in diesem
dichtgewobenen Stück Literatur einen Ausdruck höherer Hei-

terkeit.« Paul I. Reitze, Rheinischer Merklin

Roman, 320 Seiten, Leinen, DM 34,-

In allen Buchhauflungen, Prospekte derch Stihrtamp Verleg, Suhrkamp (Imis, a Franklint I. American Orders: Sunrkamp/Insel, P.O.Bex 2007, Cambridge, MA 02139, USA

Suhrkamp

# Statt nach Italien zu Opa in die Eifel

Bücher über Probleme in Schule und Elternhaus

innen Kinder- und Jugendbücher "relevant" sein - und dennach gelunrelevant sein – und dennden genungen und spannend, zum Schmökern an dunklen Abenden unter heimeliger Lampe" Sie können es, aber es gibt auch in diesem Bücher-Herbst wieder mißglückte Beispiele des allzu deutlich erhobenen Zeigefingers - so die 48 "Geschichten zum Lesen und Weiterdenken", wie es im Untertitel des von Jutta Modler herausgegebenen Bandchens heißt "Frieden fängt zu Hause an". Der Anspruch, den sich die Autoren darunter auch Schulklassen - gestellt haben.

Jutta Modler: Frieden fängt zu Hause an Herder Verlag, Freihurg. 160 S., 19,80

Ingrid Kätter: Yon Supereitern kannst du träumen Cecilia Dressler Verlag, Hamburg. 160 S., 16.89 Mark.

Nina Rauprich: Lc8 den Uhv leben! Erika Klapp Verlag, Berlin. 165 S., 15,80

Alan Campbell McLean: Das Lied des Fremden C. Bertelmann Verlag, München. 192 S., 22

hört sich so an: "In der Familie unter Geschwistern, in der Schule, auf dem Spiel-platz fängt der Friede an. Wenn man dort miteinander auskommen lemt, wird man auch die großen Probleme lösen können.

Was dabei herauskommt, könnte man anhand dieser zwei Sätze schon fast prophezeien: Flachsinn, den selbst die Pädagogen nicht mehr anzubieten wagen, die einstmals allzu lange "autoritär" mit "Autorität" verwechselt und ihr Mißverständnis an Heranwachsenden zu deren Schaden ausprobiert

"Die 4a plant ein Friedensfest" beginnt eine der Geschichten. Nun liegt ja auch nichts näher, als daß eine vierte Klasse, ganz spontan, ein Friedensfest plant. Und dann wird es ganz plastisch, man hört die Nachtigail formlich trapsen: Durch ein offenes Fenster zieht es, "die Friedenstauben beginnen zu schwanken", am Ende hrüllt ein Junge den anderen an: "Tür zu!" "Was haht ihr denn", fragt einer unhedarft. "Wir machen Frieden, du Trottel:" - Das kommt davon. wenn man eine vierte Klasse ein Friedensfest mit Durchzug veranstalten läßt. Leider

sind auch die ührigen Geschichten von gleichem Niveau. Aber es gibt zum Glück bessere Werke, deren Lektüre auch Erwachseneo Vergnügen bereitet: Frech. schnoddrig vergnüglich liest sich die Geschichte von Henrik Zieb. genannt Ricky, in "Von Supereltern kannst du träumen. Der oeunjährige Junge lebt bei seiner Mutter und deren zweitem Mann, der leibliche Vater wohnt als überhöhte Sehnsuchts-Figur ein paar Stadtbezirke entfernt. "Nur mein richtiger Vater. Der versteht mich. Der versteht auch, daß ich den Donald Duck mag. Ich mag ihn, weil ihm auch immer alles schiefgeht. Genau wie mir." Die Verwicklungen, die sich für Kinder in gutbürgerlichem, wenngleich geschiedenem Elternhaus ergeben, die übergroße Sehnsucht nach Zuneigung, die von der wunden Seele als Pflaster benötigt wird. obwohl diese sich zugleich abkapselt - Ingrid Kötter beschreibt es sehr behutsam.

Um Naturschutz geht es bei Nina Rauprich. Jette und Tom sind zwei Stadtkinder. wie sie im sprichwörtlichen Buche stehen. Die sommerliche Italien-Reise fällt in diesem Jahr aus, weil der Vater arbeitslos geworden ist. Statt dessen geht es aufs Dorf in die Eifel, zum Opa. Dort erleben sie. wie Naturschützer sich bemühen, den fast ausgerotteten Uhu in unserem Land wieder heimisch werden zu lassen. Es ist ein Buch. dessen Vorwort Bernhard Graimek schrieh und das Kindern Natur nahehringt, sie begeistern kann für den Schutz von Tieren vor gedankenlosen Menschen.

Für Kinder noch zu schwierig, aber für Jugendliche eine Lektüre, die so spannend ist, daß sie die Zeit vergessen können, ist eine Geschichte, die im 19.Jahrhundert im schottischen Hochmoor soielt. Allan Campbell McLean oietet eine Mischung aus Oliver Twist und dem Rattenfänger von Hameln, meisterlich erzählt: Der knaop 16jährige Halbwaise Calum Og steht im Zentrum des Buches, das vom harteo Leben der Torfstecher auf der unwirtlichen Insel Skye bandelt. Ein geheimnisvoller Fremder taucht eines Tages auf, sammelt wie ein Rattenfanger die Jugeno des Dorres um sich, will helfen. Es herrschte eine solche Betriebsamkeit und eine Atmosphäre von so brodelnder Erregung - denn alle wußten, jetzt hatten sie es in der Hand, der Not auch des schlimmsten Winters zu entrinnen." Doch warum sollten die Menschen auf Skye anders reagieren als in Hameln, nachdem diese der Plage ledig waren? PETER PHILIPPS



# Draußen, wo Unwetter dräuen

ie Natur, die wir brauchen und lieben und die uns zugleich unerbittlich be-droht – kaum irgendwo manifestiert sich ihr Doppelcharakter ergreifender als am wilden Meer. Das Wunderbare und der Schrecken sind täglich da im Leben jener Menschen, die der estnische Erzähler August Gailit auf einer einsamen Insel in der Ostsee aufgespürt hat. Nicht oft ist dieses Leben voller Mut und Angst, voll Fischfang und Robbenjagd, wortkarger Kühle und un-bezähmbarer Leidenschaft so überzeugend

August Gaillt: Das rauke Meer Maximilian Dietrich Verlag, Memmingen. 272 S., 34 Mark.

Bernd Cibis: Wido der Elch Lentz Verlag, München, 136 S., 19,80 Mark.

Patricio Wrightson: Wirrun zwischen Eis und Feuer Oetinger Verlag, Hamburg. 256 S., 19,80

nachgezeichnet worden wie hier in seinem immerwährenden Kampf mit der launischen Macht des Meeres. Das Buch wurde nicht eigens für Jugendliche verfaßt, doch kann man es ihnen besten Gewissens empfehlen.

In einfachen Bildern voller Spannung und Abenteuer komprimiert sich die Zeit auf ein erlebnisreiches Jahr, verdichten sich Glück und Tragik, Tugenden und Laster, das Gute und das Böse. Das zieht den jungen Menschen mitten hinein in eine faszinierende, aber gänzlich unidyllische Natur - mit all ihrer Grausamkeit. Der Autor vermittelt ohne lehrerhaft erhobenen Zeigefinger die Erkenntnis, daß das Leben kein bloß passiv hinzunehmendes Geschenk ist sondern

fortwährend aufs neue beständen werden

Zuweilen wagen es Kinder- und Jugendhuchautoren, ihre Leser in die andere Seite der Schöpfung, die nicht-menschliche, zu versetzen. Dann wird - wie in "Wido der Eich" - der Mensch selbst, wiewohl Hüter und Beschützer der Natur, zu einer bedrohlichen Naturgewalt, gegen die sich die Krea-tur in ihrem Lebenskampf zu behampten hat.

Mit viel Einfühlung und Poesie führt Cibis uns in die tiefen Wälder Rußlands und Finnlands, über schwer passierbare Wege, durch Schnee und Ungewitter, durch die Mühsal der Jahreszeiten, um dort den Existenzbedingungen eines Elchs nachzuspüren. Dabei vermittelt er ganz unauffällig auf Schritt und Tritt eine Menge Wissen über die Flora und Fauna der nördlichen Wildnis und über das harte Leben der Wildhüter.

Mehr Mühe mag der junge Leser aus unseren Breiten aufwenden müssen, um dem Roman "Wirrun zwischen Eis und Feuer" der australischen Schriftstellerin Patricia Wrightson zu folgen. Die Handlung spielt -wenngleich im Australien der Gegenwart in einer Welt voll mythischer, schwer begreifbarer Gebeimnisse.

Held Wirrun gehört zu den "landverbundenen" Menschen, die im Gegensatz zu den modernen "Glücksjägern" der Städte ihre Ohren, vom Geistwesen befähigt und beflügelt, am Pulsschlag der Natur haben. Er versteht ihre feinsten Zeichen zu lesen und zu deuten. So erfährt er, daß eine gewaltige Eisdecke sein Land zu überziehen und alles Leben zu zerstören droht. Er kann sie stoppen und seine Heimat vor einer furchtbaren Katastrophe retten, derer die Glücksjäger der Städte niemals Herr geworden wären. Ein optimistisches Buch.
TAMARA GRIESSER-PECAR

# Was alles passiert, wenn die Katzenmutter ausgeht

Allerlei Bilder- und Lesestoff für die Kleinsten

sich leicht einprägen – manchmal nur durch ihre äußere Aufmachung, hinter der sich dann völlig Disparates verbirgt. In der Regel ist es eine Leitfigur, deren Abenteuer und Späße sich beguern auf mehrere Titel verteilen lassen: Die Reihe entsteht. Bruno der Bär ist eine solche Figur, die auf liebenswürdige Art in die Kinderherzen ge-langt, denn Bruno hat zwei linke Hände. Er ist gutwillig, aber tolpatschig, lembegierig, aber noch nicht so ganz auf der Höhe.

"Ich kann schon ganz alleine essen!" heißt einer der Titel aus der Bilderbuch-Rei-he, doch das Schlußhild zeigt, wie weit es in Wirklichkeit damit her ist. Die Tasse auf dem Kopf, die Nudel auf der Nase, die Suppe auf dem Hemd, sitzt Bruno zufrieden auf dem Tisch zwischen Tellern, Salat und Marmelade, leckt sich genüßlich das Maui und hält die Augen glücklich geschlossen. Ja, er hat erstmals ganz alleine gegessen, wenn auch mit großer Mühe und Not. Statt zu löffeln, wollte er die Suppe austrinken, an das Brot ging er mit der Gabel heran, und die Spaghetti machten sich rasch selbständig. Auch in dem Band "Jetzt ziehe ich mich selber an" erscheint Bruno der Bar als verschmitzter bis ratloser, aber stets sympathischer Geselle.

Nicht ganz so hübsch gelungen sind die beiden anderen Titel "Hallo! Guten Tag!" und "Papa, komm spiel mit mir". Gleichwohl ist diese Reihe - sie kommt aus Japan eine reizende Idee von Shigeo Watanabe (übersetzt von Kayoko Koop-Takata. Carlsen Verlag, Reinbek. Je 24 S., je 6,80 Mark). Die Texte sind ebenso sparsam wie treffend, und die Illustrationen von Yasuo Ohtomo halten sich in Farbe und Federführung ähnlich zurück, voll schwebender, künstlerischer Leichtigkeit. Die Bruno-Reihe wendet sich vornehmlich an die Kleinsten.

Für Kinder des ersten Lesealters sind drei Neuerscheinungen aus der Reihe "dtv junior" bestimmt. Auch Esther Dischereit versucht mit "Anna macht Frühstück" (Deutscher Taschenbuch Verlag, München. 32 S., 7,80 Mark), dem Nachwuchs auf spielerische, anschauliche und lustige Weise bestimmte Fertigkeiten zu vermitteln. Natürlich ist Anna, anders als der Bär Bruno, um einiges geschickter. Dafür sind die Anforderungen, zum Beispiel mit dem Elektroberd sachgerecht umzugehen (von Cornelia von Seidlein illustrativ gut umgesetzt), um eini-

Duchreihen haben den Vorteil, daß sie man jemandem bereiten kann, wenn man ihn mit einem schönen Frühstück verwöhnt. Kinder sind meist sehr kreativ und handfertig, wenn man sie nur probieren läßt.

Eher besinnlicher Natur ist die Geschichte von "Jaga und dem Kleinen Mann mit der Flöte" (div junior, 53 S., 7.80 Mark). lrina Korschunow erzählt hier ein Märchen. Und wie im Märchen üblich, gibt es Gute und Böse, am Ende obsiegt, wie es sich gehört, das Gute. So etwas will anmutig erzählt und hübsch bebilden sein. Der Autorin und Grafikerin Annegert Fuchshuber ist das gelungen. Gleiches gilt für Eveline Hasler, die locker und zwanglos in ihrem Buch Der Buchstabenclown" (div junior, 32 S., 7.80 Mark, mit Büdern von Rolf Rettich) demonstriert, wie man mit Buchstaben und Wörtern, mit der Sprache also, zaubern

Nicht minder heiter und ausgelassen geht es in der Bilderbuchreihe "Jan und Julia" des Hamburger Octinger Verlages zu. Margret Rettich führt in "Jan und Julia geben in den Zirkus" (16 S., 7,80 Mark) alleriei Tiere vor, wie sie eben nur im Zirkus zu bewundern sind; auch die Artisten und Clowns mit ihren Kunststücken und Witzen kommmen ins Bild, kurz, Leben rund um den Zirkus. Diese bunte Welt zieht jung und alt immer wieder aufs neue an. Und wenn "Jan und Julia in der Schule" sind (ebenfalls 16 S., 7,80 Mark), begleitet man sie ebenfalls gern dorthin, nicht zuletzt dank der farbfreudigen Bilder, die nicht eingestreut sind, sondern jeweils ganzseitig die Geschichte veran-

Daß man mit Fotos erzählen kann, ist nicht neu. Wenn sie anmutig arrangiert und mit Schreibschrift untertitelt sind, können sie auf Schulanfäger sehr anregend wirken. wie in der Carlsen-Reihe Lerne lesen". Helen Piers, die Autorin und Fotografin, erzählt, was "Drei Kätzehen in der Küche" so alles anstellen und erleben, wenn die Katzenmutter einmal ausgegangen ist (aus dem Englischen von Marion von der Kammer. 48 S. 10,80 Mark).

Ein Hund als treuer Spielkamerad und eine Ziege als lustig-lästiger Zeitgenosse sind die Hauptfiguren in dem ähnlich aufge-machten Band "Tinka will spielen". Kinder, die noch in den Anfangsgründen des Lesenlernens stecken, werden ihren Spaß daran haben – und nebenbei ihre gerade erlernten Fertigkeiten ein wenig erproben-

ELISABETH MINATY

# Räuberhauptmann singt auf dem Hochsitz Obersekundaner als Statisten: Gerd Schneiders Jugendroman "Kälteeinbruch"

ges höher. Anna erfährt hier, wieviel Freude

ein, eigentlich passiert gar nichts Au-Berordentliches. Nichts zumindest, was in die Gerichtsakten kommt oder unter die "Vermischten Nachrichten" der Tageszeitung. Und doch ist das, was da wäh-rend eines Schullandheim-Aufenthaltes einer 11. Klasse im winterlichen Bergdorf Waldegg geschieht, gravierender, einprägsa-mer, als jede Sensationsmeldung das je sein

Schullandheim-Aufenthalte sind gewöhn-lich nicht das, was Obersekundaner zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Aber diesmal ist das anders: Die Schüler sollen als Statisten in einem Fernsehfilm mitwirken. Thema: "Das Zeitalter der Angst" - 16. Jahrhundert, das Ende einer Räuberbande à la Robin Hood. Und das bedeutet: Herrschaft des Stärkeren, Recht der Gewalt, Abwesenheit von Normen, die den einzelnen juristisch wie moralisch vor Übergriffen der Willkür

Nun geschicht etwas Merkwürdiges: Je weiter die Dreharbeiten voranschreiten, um so stärker werden die Schüler von den Verhaltensmustern derer erfaßt, die sie darstellen sollen. Der Schüler Frank Schneck, nachdenklicher Außenseiter der Klasse, ge-rät auch im Spiel unter Druck. Und die Protagonisten des Mehrheitsbewußtseins

spüren plötzlich den Reiz der Gelegenheit; ihre verdrängten Aggressionen zu realisieren, ihre Vorurteile in praktisches Handeln zu überführen. Die scheinbare Änderung der Rahmenbedingungen durch das Spiel führt zu einer Veränderung des seelischen Klimas. Die Temperaturen des Gemüts sin-ken ab, wie gleichzeitig der Winter in Waldegg Einzug hält.

Gerd Schneider, 1942 in Breslau geboren, in Bonn beim Bundespresseamt tätig, hat

Gerd Schnelder: Kälteeinbruch Arena Verlag, Würzburg. 176 S., 28 Mark.

mit seinem zweiten Buch "Kälteeinbruch"

(nach "Wochenendausflug") eine ungewöhnlich dichte, atmosphärisch genaue Studie zum Thema latente Gewalt geschrieben. Das Buch, das sich vorrangig an Leser zwischen 14 und 18 Jahren wendet, zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß es die übliche didaktische Führung und die Überlegenheit des erwachsenen Autors gegenüber einem min-derjährigen Publikum vollständig meidet. Kälteeinbruch ist eine Geschichte für jedermann, nur daß die zentralen Figuren um die 17 Jahre alt sind. Ein ganz wesentlicher

Vorzug des Buches: Es will nicht belehren. es entwickelt Erkenntnisse, Erfahrungen, Erlebnisse.

Die synchronen Handlungsverläufe von Fernsehspiel und Realität, ihr punktuelles Übergreifen, das Geschichtliche wie das Zeitgenössische – diese Elemente geben der Story äußere wie innere Spannung, Aktion und Reflexion, attraktive Szenen wie interessante Details. Man erfährt beiläufig auf wenigen Seiten mehr über das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit als aus einem Untzerd gelehter Abbenalter Dutzend gelehrter Abhandlungen.

Allein die Figur des Hauptdarstellers, im TV-Film der gefangene, gefolterte Räuberhauptmann, ist ein großer Wurf: Wenn dieser Schauspieler nach Beendigung der Dreharbeiten im einsamen Winterwald vom Hochsitz aus zu den Sternen deklamiert, dann bekommt die Realität jene geistige Überhöhung die sie lebenswert macht hung, die sie lebenswert macht.

Ein Funken Hoffmung aus der Phantasie, ein Hauch von Melancholie aus der Ge-schichte – der Mensch ist beidem ausgesetzt. Er hat die niederen wie die höheren Temperaturen seines Wesens zu tragen, ohne deswegen seiner Verantwortung im Handeln enthoben zu sein.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH









#### Wie die Tiere wandern

Wenn die Küstenseeschwalbe von Grönland aus an Westafrika entlang und um die Antarktis herum nach einer Reise von 50 000 Kilometern wieder zum Sommer in ihr grönländisches Brutgebiet zurückkehrt, so ist das der absolute Rekord für Zugvögel. Daneben scheinen die Südafrika-Reisen unserer Weißstörche und Rauchschwalben magere Routine. In der übersichtlich und informativ aufgemachten Reihe Was ist was des Hamburger Tessloff-Verlags beschreiht Vitus B. Dröscher in dem Band "Tierwanderungen" (48 S., zahlreiche farbige Fotos, Zeichnungen und Karten. 13,80 Mark) die phänomenalen Wanderleistungen der Tiere in der Luft, im Wasser und auf dem Lande, erklärt die Orientierungshilfen, die Reisegeschwindigkeiten und vieles mehr.

#### Eigenwillige Interpretation

Können Frösche nicht schwimmen? Müssen sie zuviel Wasser fürchten, das einer großen Kröte jedoch nichts ausmacht? Diese recht eigenwillige Interpretation der Natur verdirbt leider Leo Lionnis neuestes Buch "Das gehört mir!" (Middelhauve Verlag, Köln, 32 S., 19.80 Mark). Wir lernen da drei Frösche kennen, die sich ständig zanken, weil sie abwechselnd das Wasser, die Luft, die Insel als ihren alleinigen Besitz beanspruchen. Erst das große Hochwasser, das sie nur auf dem Rücken der weisen Kröte – die sie für einen Stein halten – überstehen, lehrt sie: "Das gehört uns zusammen.\* Die Moral ist gut. Aber leider stimmt die Fabel nicht.

#### Kleiner Mann im Glück

Wem das Glück hold ist, der findet auch sein vierblättriges Kleehlatt, und dann will es mit dem Glück-Haben gar nicht mehr enden. In Max Velthuijs' Bilderbuch "Klein-Mannchen findet das Glück" (Nord-Süd Verlag, Hamburg. 26 S., 17,80 Mark) ist das so. Der Held, ein kleiner Mann von der nicht alleraufgewecktesten Sorte, läuft mit dem Kleehlatt durch die Natur, stolpert, plumpst ins Wasser und wird beinahe erschlagen. Aber er hat immer Glück. Eine hübsche, ungeschnörkelte Geschichte, eine Parabel, wenn man will, an der Kinder Gefallen finden dürften. Die sparsamen, fast naiv annutenden Illustrationen tragen das Ihre dazu bei.

# Maus, Katze und Bett

Die Geschichte hält sich an das Muster alter Kinderlieder. "Es war einmal eine alte Fran" (Carlsen Verlag, Reinbek, 28 S., 28 Mark) erzählt von einer Frau, die beim Schlafen von einem Tier gestört wird. Also schafft sie sich jeweils ein größeres Vieh an, um das kleinere zu vertreiben. Aber zum Schluß finden sich dann doch alle friedlich zusammen. Diese Geschichte von Stephen Wyllie begleitet Maureen Roffey jedoch nicht nur mit hübschen Bildern, sondern die Schlüs-selworte des Textes – Maus, Katze, Bett usw. - kann man aufklappen, und darunter findet man den jeweiligen Gegenstand nochmals ausgemalt. So recht etwas fürs allererste Lesealter.

# Leidige Trennung

Ein handliches, übersichtliches Werk für musikinteressierte und -begeisterte Jugendliche hat der Musikschriftsteller und Pädagoge Gerhard Buchner verfaßt: Musik A - Z" (Schneider-Verlag, München. 379 S., 24.80 Mark). Leicht verständlich und gerade so wissenschaftlich, daß die Zielgruppe nicht vergrault wird, beschreibt der Autor die Entwicklung der Musik vom Altertum bis zum Synthesizer-Zeitalter, erklärt musikalische Formen und Gattungen, Tongeschlechter und Harmonik und beschreibt sämtliche Instrumente, die in der klassischen und modernen Musik verwendet werden. Den größten Raum nimmt das Sach- und Personen-Lexikon ein, in dem die Diskothek ebenso erklärt wird wie das Divertimento und Arcangelo Corelli auf Chick Corea folgt. Vielleicht schaffen es auf diese Weise wenigstens die jungen Musikfans, die leidige Trennung zwi-schen "E"- und "U"-Musik irgendwann einmal aufzuheben.

# Synthetische Altertümelei

Es ist nicht leicht, Bilder, auf denen viel zu sehen ist, zu einer Erzählung zu verbinden. Jörg Steiner ist das in "Antons Geheimnis" (Insel Verlag, Frankfurt am Main, 32 S., 20 Mark) jedenfalls nicht gelungen. Der Niederländer Anton Pieck, 1895 geboren, hat sich ganz offensichtlich bei seinen Zeichnungen von den Briten des frühen 19. Jahrhunderts inspirieren lassen, von Rowlandson, Gillray und vor allem den Dickens-Illustratoren. Er erweckt eine englische Kleinstadt des vorigen Jahrhunderts zu neuem Leben, kleidet die Personen allerdings wie zur Gründerzeit und fügt gelegentlich auch holländische Landschaftsvorstellungen ein. Das Ganze ist also eine recht synthetische Altertümelei. Und da die Bilder nur das Ambiente, nicht aber wiedererkennbare Figuren gemeinsam haben, entsteht lediglich ein Nostalgie-Produkt für Erwachsene.

# Der musikalische Wundermann

Überblick über die Veröffentlichungen zum 300. Geburtstag von Johann Sebastian Bach

Bach ist so groß, daß jede Generation immer nur eine Seite seines Wesens sieht und andere Seiten im Dunkeln liegen lassen muß. Keine Zeit hat ihn ganz erkannt und kann ihn ganz erkennen. Bach wird in fünfhundert Jahren in der Musik noch so groß, dunkel, lebendig und unerschöpfbar dastehen, wie etwa Dante nach fünf- und sechshundert Jahren in der italienischen Dichtung", hatte Alfred Einstein, einer der Großen der Musikforschung, zum 250. Geburtstag des Thomaskantors im Jahre 1935 konstatiert. Sein Diktum ist trotz fruchtbarster Aufklärungsarbeit, heftiger Entmythologisierungsversuche und einer zwingenden Neudatierung und -deutung seines Werkes auch nach fünfzig Jahren gültig geblieben. Wie die Festreden und Jubiläumsmusiken sind auch die Buchveröffentlichungen zur 300. Geburtstagsfeier, so röntgenscharf sie Œuvre und Leben des "musi-

Martin Stade:
Der junge Back
Roman. Verlag Hoffmann und Campe,
Hamburg, 352 S., 36 Mark.

Alfred Dürr. Johann Sobastian Bach Seine Handschrift – Abbild seines Schaffens. Verlag Breitkapf & Härtel, Wiesbaden. 180 S., zahlr. Abb., 78 Mark. Waiter Kaineder / Karl-Heinz Jürgens:

1. S. Bach – Lebensbilder Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Glad-bach. 224 S., zahlr.Abb., 78 Mark. Hellmut Kühn: Johann Sebastian Bach

Musik an der Wende der Zeit. Quadriga Verlag, Berlin. 192 S., zahlr. Abb., 76 Mark. Hans Heinrich Eggebrecht: Bachs Kunst der Fuge Erscheinung und Deutung. Piper Verlag, München. 131 S., 13,80 Mark.

Hertha Kluge-Kahn: Johann Sebastian Bach
Die verschlüsselten theologischen Aussagen in seinem Spätwerk. Möseler Verlag,
Walfenbüttel. 302 S., 84 Mark.

kalischen Wundermannes" zu durchleuchten trachten, nur Annäherungen.

Ja, die Erkenntnis der singulären Größe und Rätselhaftigkeit hat offensichtlich selhst die klügsten Exegeten davor zurückschrecken lassen, eine wirklich umfassende Bach-Monographie mit neuen bewegenden Denkansätzen in Angriff zu nehmen, die his ins 21. Jahrhundert ausstrahlen könnten. Doch wenn auch kein neuer Spitta, kein neuer Schweitzer zum Jubelfest am Verlagshimmel erschien, so sind doch - mit der fundierten Monographie des Engländers Malcolm Boyd als vielversprechendem Vorboten - einige höchst erkenntnisreiche und anregende Auseinandersetzungen mit Bach geschrieben worden, die über das Gedenkjahr hinaus Aufmerksamken verdienen.

Das waghalsigste Unternehmen ist zugleich die Überraschung des Bach-Jahres. Hat doch der 55jährige "DDR"-Autor Martin Stade zu einem Zeitpunkt, da die Wissenschaft froh ist, Bach endlich von den letzten Resten romanhafter Verklärung befreit zu haben, unter dem Titel "Der junge Bach" allen Ernstes einen Roman über den Komponisten geschrieben: ein Porträt des Achtzehnjährigen, das die ersten neunzehn Vor der Renovierung 1985: Blick in die Tage seiner Arnstädter Organistentätigkeit Thomaskirche zu Leipzig

Anmaßung angesichts der spärlichen Quellenlage für die Arnstädter Zeit? Nun, der Mangel an dokumentarischem Material scheint Stade eher beflügelt denn frustriert zu haben, zumal er als gehürtiger Thüringer und einstiger Rundfunkmechanikus in Arnstadt über beträchtliche Ortskenntnisse verfügt. Die hat er denn auch kräftig in die Szenen einfließen lassen. Entstanden ist ein Wunsch-Bild, ein Künstler-Porträt weniger der gesicherten Fakten als der unbekümmerten Fiktionen.

Das mindert nicht die erzählerischen Qualitäten des Werks, die in einem glänzenden Kapitel gipfeln, mit quasi filmischer Technik die Einweihung von Schloß Augustenburg beschreibt. Aus dem erhöhten Blickwinkel des als Lakai auf die Galerie verbannten Orchestermusikers läßt Stade den jungen Johann Sebastian die pompösen Rituale höfischer Selbstdarstellung beobachten. Das hat satirischen Witz, weit mehr als jene Episoden, in denen raumgreifend und mit ideologischer Überspitzung die sozialen und politischen Mißstände des Zeitalters angeprangert werden.

Daß sich andere Bach-Deuter nicht allein auf die Kraft der Sprache verlassen wollten, schlug sich in diesem Jubiläumsjahr in einer Vielzahl von Bildbänden nieder, in denen Text und Illustration zumeist eine glückliche Liaison eingegangen sind. Mit dem 1976 bei Bärenreiter erschienenen, aus der Bach-Platten-Edition der Archiv Produktion hervorgegangenen Sammelband "J. S. Bach - Zeit, Leben, Wirken", der auf höchstem editorischen und musikliterarischen Niveau elf Essays namhafter Bach-Forscher hündelte, können allerdings nur drei der neuen Bild-Werke in Konkurrenz treten: Alfred Dürrs faszinierende, subtil kommentierte Sammlung ausgewählter Bach-Autogra-

ohen, die Breitkopf & Härtel in elegantem

Outfit herausgebracht hat, Walter Kolneders

"Lebensbilder" und Hellmut Kühns "Jo-

hann Sebastian Bach - Musik an der Wende



zum programmatischen Vorwurf bat. Eine der Zeit". Kolneders "Lebensbilder" wollen nicht a priori den Experten imponieren, sondern zielen eher auf das breite Spektrum enthusiastischer Bach-Liebhaber, denen die verläßliche Information mehr am Herzen liegt als die sensationelle These. Den Menschen Bach und seine Umwelt mit Akrihie und Anschaulichkeit dargestellt zu haben, zählt denn auch zu den Vorzügen dieses Bandes. Die Illustrationen koppeln historisches Bildmaterial mit neuen Fotos der Bachschen Wirkungsstätten in Ost und

> Hellmut Kühn hatte alles andere im Sinn als eine allgemeinverständliche, das Werk und Leben brav deutende Bild-Monographie. Sein Plan war ehrgeiziger, er suchte in steten Querverbindungen Form und Gehalt wichtiger Bachscher Kompositionen mit Motiven und Symbolen der abendländischen Malerei in sinngebenden Zusammenhang zu bringen. Ein verführerisches Experiment, das durch die von Gisela Burde raffiniert gestalteten Collagen und durch eingestreute Zitate unterschiedlichster Provenienz eindrucksvoll gestützt wird. Dürers Großes Rasenstück" wird da ebenso kühn herangezogen wie Fra Angelicos "Verkündigung" oder Poussins berühmtes "Et in Arcadia ego". Das ist in vieler Hinsicht bestechend, in der eher sprunghaften denn deduktiven Verfahrensweise allerdings mitunter auch etwas verwirrend und dort, wo es um die Darstellung musikalischer Sachverhalte geht, zuweilen arg schwärmerisch: weniger eine strenge Fuge also als eine Fantasie über das von Kühn immer wieder bewegt angeschlagene Thema von der theologischen Sinngebung der Bachschen Werke. Gerade dieses Thema hat unter Bachia-

> nern immer wieder die heftigsten Kontroversen ausgelöst. Kann es da wundernehmen, daß zum 300. Gehurtstag neuer Diskussionsstoff geliefert wird? Zum einen von Hans Heinrich Eggehrecht, der aus dem reinen Instrumentalwerk der "Kunst der Fuge" herauslesen möchte, daß Bach sich hier ganz im christlich-lutherischen Verständnis vermächtnishaft als der von Gott durch Christus allein aus Gnade erlöste Mensch sehen wollte. Wenn man solch weitgreifender Interpretation der kompositorischen Befunde gewiß auch nicht his in alle Verästehingen der Beweisführung folgen kann, erfreulich ist an Eggehrechts Schrift in jedem Falle die Ehrlichkeit, mit der er sich ausdrücklich zur Unbeweisbarkeit seiner These bekennt, die er dennoch mit hinreißendem Engagement verficht.

Ähnlich weise Zurückhaltung hat sich Hertha Kluge-Kahn nicht auferlegt, die für das gesamte Spätwerk Bachs auf der Grundlage zahlensymbolischer Deutungen aus barocken, hellenistischen, hebräischen und anderen Quellen bewußt verschlüsselte theologische Aussagen glaubt nachweisen zu können. Die Kunst der Fuge" will sie gar als eine von Bach intendierte musikalische Darstellung der Offenbarung des Johannes verstanden wissen. Daß damit die bedeutendste Revision des Bach-Bildes seit den Kantaten-Neudatierungen in den fünfziger Jahren eingeleitet sei, wie uns der Klappentext weismachen will, muß man angesichts der vielen spekulativen Volten dieser Ahhandlung aber füglich bezweifeln.

KLÄRE WARNECKE

# Vermächtnis in sechzehn dicken Bänden

Er schuf die neuhebräische Sprache: Ein Lebensbild des Elieser Ben-Jehuda

ls die Juden gegen Ende des letzten Jahrhunderts daran gingen, Palästi-Ana, den "ödesten, menschenleersten, verkommensten Streifen des Nahen Ostens\* (um den Araberfreund Th. E. Lawrence zu zitieren) neu zu besiedeln, stellte sich ihnen neben zahllosen anderen Prohlemen auch das der Sprache, die sie in ihrer alt-neuen Heimat sprechen wollten.

Man hätte sich vielleicht auf Jiddisch einigen können: Es war immerhin ein rein jüdisches Idiom und zudem damals die Muttersprache von zwölf Millionen Ostjuden. Aber erstens war es eine reine "Exilsprache" und die "Zionisten" kehrten doch einzig deshalb in das damals wenig verlockende Land ihrer Väter zurück, weil sie ihre Lebenschancen im Exil negativ beurteilten; und zweitens wäre Jiddisch als Landessprache ein Affront

Robert St. John: Die Sprache der Prophetes
Die Lebensgeschichte des Elieser Ben-Jehuda, des Schöpfers der neuhebräischen Sprache. Bleicher Verlag, Gerlingen. 382 S., 34 Mark.

gegen die Juden aus moslemischen und südwesteuropäischen Regionen gewesen.

So blieb also das Bibelhebräisch und allenfalls noch das Aramäisch des Talmud, das zur Zeit Jesu nicht nur in Judäa, sondern im ganzen Nahen Osten die Lingua franca gewesen war; jedoch war es nie eine exklusiv jüdische Sprache wie das Hebräische. Zudem hatte die Bibelsprache den Vorteil, daß jeder männliche Jude sie bereits mehr oder weniger beherrschte, weil die Juden bis heute hebräisch beten. Den Frauen allerdings brachte man nicht die Sprache, sondern lediglich die hebräische Schrift bei. Unter den Männern "lebte" das Hebräische weiterhin keineswegs nur in der Liturgie: Gebildete Juden korrespondierten seit jeher mit Glaubensgenossen in fernen Ländern in dieser Sprache, und im Mittelalter hatte es auf der pyrenäischen Halbinsel noch eine großertige hebräische Dichtung gegeben.

Bei allem Unglück, das die Juden immer und überall hatten, wurde ihnen bei der Neubesiedlung des Gelobten Landes doch das Glück zuteil, daß in Palästina ein sprachgenialer litauischer Jude namens Ben-Jehu-da im Alleingang unternahm, was eigentlich eines großen Teams von Orientalisten und gewaltiger finanzieller Mittel bedurft hätte: Er schuf ein 16bändiges Lexikon, in welchem er den hebräischen Wortschatz um die einstweilen fehlende neuzeitliche Komponente so geschickt ergänzte, daß nur gewiefte Hebraisten heute herauserkennen, welche hebräischen Elemente der Verfasser vielleicht in halbvergessenen alten Schriften vorgefunden, welche anderen er jedoch selbst kreiert hat.

Der Engländer Robert St. John schildert in seinem Buch sehr zuverlässig und unterhaltsam das Leben Ben-Jehudas, Ganz kurz der Inhalt: Ben-Jehuda (1858-1922) kam in einem litauischen "schtetl" als Sohn bettelarmer Eltern zur Welt. Ein fanatisch orthodoxer Onkel wollte ihm das Studium an einer Tahnudakademie finanzieren, warf ihn aber empört hinaus, als er merkte, daß der Knabe nicht-religiöse hebräische Literatur zu lesen wagte, was in den Augen des Onkels Blasphemie bedeutete. Doch nahm sich ein wildfremder, "liberal" denkender Kaufmann seiner an und bezahlte ihm sogar ein "weltliches" Studium in Paris.

Als Ben-Jehuda zum "Zionisten" wurde und nach Jerusalem auswanderte, folgte ihm die älteste Tochter des Gönners als Ehefrau, teilte mit ihm sein unvorstellbar entbehrungsreiches Leben, gebar ihm viele Kinder, wurde von der Tuberkulose ihres Mannes infiziert und starb noch jung. Ihre jüngste Schwester übernahm ihre Rolle, ge-



bar ebenfalls viele Kinder, folgte seinem Befehl, mit ihnen nur hebräisch zu reden (was damals noch kein Mensch tat), und entwikkelte sich zur energischen Managerin für ihn und sein Lebenswerk. Es gelang ihr, mit Charme, Beharrlichkeit und Überredungskunst rund um die Welt immer wieder neue Mäzene zu motivieren.

Im Gelohten Land wurde Ben-Jehudas Werk lange verkannt; erst am Lebensende fand er volle Anerkennung, an seinem Grabgeleit nahmen Zehntausende teil. Vorher aber war sein Leben ein pausenloser Kampf in alle Richtungen gewesen: gegen die tür-kische Regierung, die ohne massive Bestechung nicht einmal die Herausgabe einer hebräischen Zeitung erlaubte; gegen die jüdische Orthodoxie, die den Gebrauch der Heiligen Sprache zu Profanzwecken als Sakrileg empfand, sogar den Synagogenbann über ihn verhängte und ihn obendrein bei der türkischen Regierung als angehlichen politischen Aufrührer denunzierte; gegen all jene, die das Hebräische als Landessprache strikt ablehnten und für Englisch. Französisch oder Deutsch optierten und in-

In den wildesten Strudel der Auseinandersetzung geriet Ben-Jehuda, als er sich gegen die Glaubensgenossen stellte, die al-len fast umüberwindlichen Schwierigkeiten zum Trotz nur in der biblischen Urheimat siedeln wollten, und für die anderen Partei ergriff, die das englische Angebot verlokkend fanden, im heutigen Uganda einen "Ju-denstaat" zu errichten. Daß es schon bald kein englisches Kolonialreich und damit auch keine jüdische Heimat in Schwarzafrika mehr geben würde, konnte Ben-Jehuda

Politisch legte Ben-Jehuda überhaupt weniger Instinktsicherheit an den Tag als in seiner Sprachschöpfung. So schenkte er auch in den zwanziger Jahren der damaligen englischen "Mandatsregierung" Palästinas volles Vertrauen, obwohl diese planmäßig den jüdischen Aufbau sabotierte und durch entsprechende "Araberpolitik" das vorberei-tete, was später in die PLO münden sollte.

Daß diesem Mann unter solch widrigen Umständen seine selbstgewählte Mission, die Wiederbelebung des Hebräischen zur Alltagssprache, trotzdem gelang, ist fast ein Wunder. Dieses "Wunder" läßt Robert St. John voll leidenschaftlicher Anteilnahme vor unseren Augen abrollen.

SALCIA LANDMANN

# Wunschzettel-Bücher.

Die »Auslese« aus den Neuerscheinungen.

#### Das liebevoll gestaltete Buch zum Fest der Liebe.

Dies ist ein hesonderes Weihnachtshuch. Vielseitiges Nachschlagewerk für besinnliche Stunden und zugleich nützlicher Ratgeber für die Vorbereitungen auf das Fest. Natürlich auch ein willkommenes, repräsentatives Geschenk.

Hermann Schreiber Es ist ein Ros' entsprungen Großes NEFF-Brevier. 304 Seiten, ca. 150 Abbildungen, davon 8 Farbseiten auf Kunstdruck. Leinen, DM 34,80 (bei NEFF)

#### Menschen zwischen Glauben und Verzweiflung.

1942. Die Japaner hemächtigen sich der holländischen Kolonialgehiete. - Der Roman verbindet die Schilderung historischer Ereignisse mit menschlicher Problematik und religiöser Überzeugung. Ein Buch, das berührt, fesselt und bereichert.

Jan de Hartog Die Spur der Schlange Roman 336 Seiten, Leinen, DM 34,-(ein DIANA-Buch)

#### Eine Frau auf dem Weg der unbarmherzigen Rache.

Die luxuriöse Hochseejacht, einer schwimmenden Festung gleich, ankert vor der tunesischen Küste. Auf ihrem Deck sonnt sich einer der mächtigsten und reichsten Männer der Weit, Man nennt

ihn den »Händler des Bösen«. Er ahnt nicht, daß er sich bereits im Fadenkreuz eines gedungenen Killers befindet . . .

Fred Mustard Stewart Der Händler des Bösen Roman 524 Seiten, Leinen, DM 36,~ (bei NEFF)

# Wenn Arzte Gott spielen wollen.

Selten wurde die einerseits faszinierende, andererseits gefährliche und zur Selbstüherschätzung verleitende medizinisch-technische Wunderwelt der Operationssäle und der Intensivstationen so meisterhaft und prägnant geschildert. Ein Roman voll von spannendem Geschehen und erfüllt von tiefer Menschlichkeit.

Rohin Cook Gottspieler Roman 400 Seiten, Leinen, DM 36,-(erschienen hei HESTIA)

# Tun Sie's doch!

Lesen Sie dieses Buch. Es wird Ihr Lehen verändern. - In verständlichem Stil geschrieben, randvoll mit Ratschlägen, Informationen, Hinweisen. Es ist unmöglich, sich seinem positiven Einfluß zu entziehen. Gleich zu Anfang steht eine der wichtigsten Botschaften; Lerne, dich selbst zu lieben. Der Rest kommt dann fast von allein ...

Dr. Irene C. Kassorla Tun Sie's doch Sachbuch 408 Seiten, Leinen, DM 36,-(erschienen bei HESTIA)

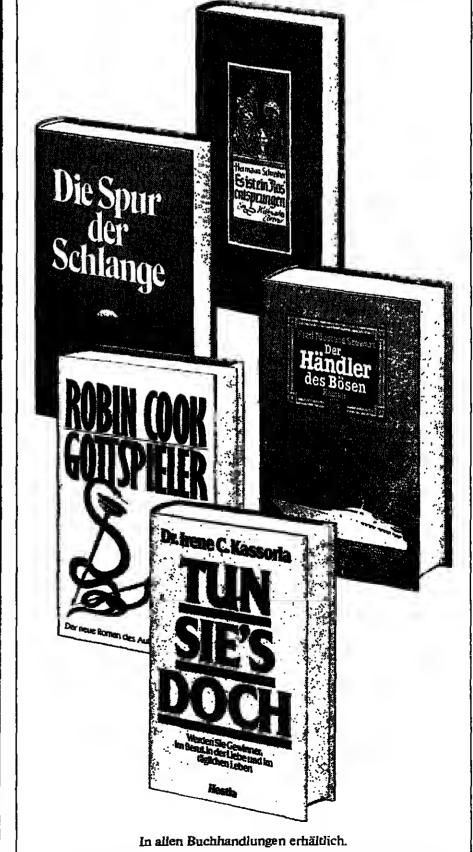

HESTIA. DIANA. NEFF.

Der repräsentative Geschenkband für alle, die gem illegen und von der Well der Fliegerei faszinien sindi

Der Rodrige (unit Birdis) (III absolution to Assolution (Assolution assolution assolution) (Assolution) (Asso eightefilte (posti project L2) und dat auc hottles g version for a les de la respectable de la companya de la company CARRAGA I di dicina Hayara e day autori north gen Bonuroum von de lus hen vert det led lus Adeodésia à 2000 de 80 mm evennance



# Rudolf Braunburg Im Dunstkreis des Planeten

Flugimpressionen in Texten und Aquarellen des Schriftstellers und Flugkapitäns

Kösler Verlag GmbH, Postfach 190366, 5000 Köln 1

Westere Bücher im Kosles Nesind Bernhard Ohsam, Die Maus im Bierglas puncul mengelær arran rung um (a. 1951) y Hog Isanad

Papertable foreign impunida (1. 1916) 1 Bernhard Ohsam, Pans mit Damen und

entremote of the entremote of Gemandinan Con Bramon (1991) Papers son raisings lumber on 1,700 to 100.

Hermann Terjung, Aus dem Tagebuch eines Flugkapitáns

us design of the fact of the Color of the Color of the Color of griduants stelphine aux us vanito in sufficional Papers bei hard der umser die 1. De fer mit die

Barvertrieb Libri-Dienst. KNO, KV

# Sie dursten helsen, und sie halfen auch

Eine Studie über die Psychotherapie im Dritten Reich

7 n der Eingungshalle das leid gegründe-ten "Deutschen Instituts für Psychologische Forschung und Psychotherapier (Berlin, Keithstr. 41) hingen einander die Pomräts von Freud und Hitler gegemüben. Baiden fühlte man sich vergelichtet. Der Haushert, der erst im Mai 1983 in die MSDAF eingetreten war, konnte sich das wohl erlauben, well sein Vetter, der Reichsmarschall Hermann Göring, sich – wie es hieß - von thir wegen zeiner Morphiumschängigkeit behandeln lielt Offenbar sahen die Parteistellen auch durüber hinweg, daß von sämtlichen Angehöngen dieses Instituts "höchstens fün! Prozent Mitglieder der MSDAP waren' : von den Ärmen im allgemeinen waren as dagegen bis zu 45

Prof. Marthias Heinrich Göring (1879-1945) hatte 1900 als Jurist und 1907 als Mediziner promoviem, er war im Ersten Weltkrieg eingefückt und unternog sich danach in München einer an Aillers Individualpsychologie orientierten Lehranalyse. Im Nachkriegs-Gutschten eines Freudianers heißt es über Göring, er sei "als ein der

Regina Lockot: Erinnem und Durcherbeiten Zur Geschichte der Psychoanalyse und Psychotherapie im Nationalsazialismus. Fischer Verlag, Frankfurt M. 387 S.,

Psychotherapie ergebener Arzt für die Enhaltung der Psychotherapie überhaupt eingemeten. für eine Psychologie und ärztliche Kunst, die ohne sein Vorhandensein wahrscheinlich en bloc vom Regime verboten worden wäre". Der Ausdruck "en bloc" geht wohl zu weit, denn die Jungsche Lehre empfanden die Ideologen des Nationalsozialismus, die Freud und Ailler bedingungslos in den "Giftschrank" verbannen wollten, als ihrem eigenen Denken verwandt, M. H. Görings Institut aber war mit dem offiziellen gegründet worden, eine "Neue Deutsche Seelenkunde" aus einer Verbindung der drei am Institut vertretenen Hauptrichtungen - der Adlerianer. Freudianer und Jungianer - zu entwickeln, zu lehren und in der Poliklinik zu praktizieren.

Bekanntlich ist diese "Neue Deutsche Seelenkunde nicht entstanden. Am erfolgreichsten bemühte sich wohl Harald Schultz-Hencke (1892-1953) darum, die drei Positionen "zwangios und gegenstandsgerecht (zu) amalgamieren"; im Institut selbst aber funktionierten sie als Abteilungen nebeneinander. Bei Kriegsausbruch wurde das Institut im September 1939 in die Deutsche Arbeitsfront (DAF) übernommen, ab 1944 wurde es sogar als ein "Reichsinstitut" geführt. Sein Jahresbericht von 1940 "zeigt in beeindruckender Weise, daß die Psychotheraoie nicht etwa eine stille, gerade noch geduldete Existenz führte, sondern sich einen wohlsituierten Rahmen geschaffen hatte". Das Resumee der Verfasserin lautet: "Während der Nazizeit wurde die Psychotherapie in einer selbst heute kaum erreichten Form finanziell unterstützt."

Ursprünglich war die Arbeit zweifellos als ein Beitrag mit Selbstanklage einer Distiplin gedacht, deren nicht-jüdische und nach 1933 in Deutschland verbliebene Vertreter im Verdacht standen, sich auf Kompromisse mit den damals Herrschenden eingelassen nu haben. Nach fünfjähriger Forschung mußte Frau Lockot jedoch feststellen, daß "durch das eigene Durcharbeiten... sich das Urtell über die Repräsentanten der psy-chotherapeutischen. Bewegung und ihre Handlungsweisen neutralisiert .... denn eine jahrelange intensive Beschäftigung mit einzelnen Personen gelingt eigentlich nur, wenn sich trotz aller Kritik eine gewisse Sympathie für sie einstellt".

Obwohl Frau Lockot diese Repräsentanten nicht mehr persönlich kennenlernen konnte, ist es ihr doch aufgrund von Archivmaterial and Interviews mit thren shemalimaterial und interviews mit ihren eneman-gen Sekretärinnen erstatinlich gut gelungen, die Psychoanalytiker Felix Boehm (1881– 1953, und Carl Miller-Braunscheig, den Jun-gianer Gustav Richard Heyer (1992–1953) so-wie den Neo-Analytiker Schultz-Hencke und allen voran "Pappi" Göring, mit dem sich damals sehr viele Psychotherapeuten persönlich identifiziert hatten, zu charakterisieren und die twischen ihnen bestehenden Spannungen deutlich zu machen.

Unterstellt man, daß Ärme und Therapeu-ten im Interesse ihrer Patienten ihr Bestes auch unter einem Regime geben müssen, das sie innerlich ablehnen dürfte den Mitgliedern des Göring-Instituts kaum sehr viel vorzuwerfen sein. Ganau zu dieser Prämisse ninden sich jedoch manche jüngeren Psychoanalytiker unter dem Einfluß der Frankfurter Schule und Mitscherlichs heute nicht mehr bereit, weil sie "die psychoanalytische Bewegung als eine Agentur der Kulturrevolution" auffassen und auch als solche durchsetzen wollen.

Das Tauziehen, das hier wieder einmal in Erscheinung tritt, ist so alt wie die Psychoanalytische Vereinigung selbst, auf deren erstem Kongreß - in Salzburg am 26,/27. April 1903 - der genialisch-haltlose Otto Gross (1877-1920) von den Analytikern verlangte, Revolutionära zu werden, weil die Heilung indivioueller Neurosen im gesellschaftlichen und kulturellen Wandel wurzeln müsse. Ähnliches hat man seither von Wilhelm Reich, von Erich Fromm und von Horst E. Richter - jeweils im Abstand von 15 bis 20 Jahren - wieder gehört. Gross selbst aber hat 1913 berichtet, was ihm damals in Salzburg Freud erwiderte: "Wir sind Arzte und wollen Arzte bleiben."

Nach seinem Eintreten zugunsten der "Laienanalyse" (1926) hätte Freud sicher in der gleichen Weise von den Therapeuten gesprochen, für die in Wien sogar ein "Abstinenzgebot" bestand, oas die jungen Analytiker und Kandidaten im Falle einer politischen Betätigung mit dem Ausschluß aus der psychoanalytischen Vereinigung bedrohte. Daran hielten sich nach 1933 auch die Berliner Therapeuten.

PETER R. HOFSTÄTTER



Easchworene Vergangenheit: Auf dem Pferdemarkt von Wehlau

# Zum Geburtstag 166 Eier

Briefe einer Kölner Lehrerin aus Ostpreußen

i cilte man private Briefe in Buchoeckel zwängen und sie auf den Markt tragen? Das Wagnis kann gelingen, wenn die Briefe von einer unerhörten Begebenheit berichten oder einen brillanten Stil haben oder voller Humor stecken. Der mecklenburgische "Amerikafahrer" Jürnjakob Swehn hat hier Maßstäbe gesetzt.

Verleger gesucht für Briefe aus Ostpreu-Sen 1941/45" - mit dieser Zeitungsanzeige rand Marianne Peyinghaus einen interessierten Herausgeber und dieser einen Verleger. 1941 kam die gerade 20 Jahre alte Jungiehrerin aus Köln an die Dorischule in Gerdauken, das im heute unerreichbaren nördlichen Teil Ostpreußens zwischen Wehlau

Marianne Peyinghaus: Stille Johre in Gertlauken Erinnerungen an Ostpreußen. Hrsg. v. Günther Elbin. Siedler Verlag, Berlin. 224 S., 29,80 Mark.

und Labiau liegt. Versetzungen dieser Art galten als Verbannung, erwiesen sich erst im weiteren Verlauf des Krieges als Glücksfäl-

Im "Reich" versanken die Städte, während Ostoreußens Himmel lange Zeit friedlich blieb und die Speisekammern nicht leer wurden. Die Eriefe, die die Junglehrerin an ihre Eltern nach Köln schickte, stehen im Mittelpunkt des Buches. Es folgen einige Seiten Tageouchaufzeichnungen und ein Nachwort des Herausgebers. Ihm war, als er die Korrespondenz las, sofort klar, "daß es sich um ein Briefwerk von besonderer Bedeutung handelte".

Das gerade sind die Briefe nicht. Ihnen fehlt alles, was sie zu einem Gegenstano öffentlichen Interesses machen könnte; sie sind so normal, wie Briefe einer jungen Frau an die Eltern normal sein können. Ihr Reiz liegt darin, daß sie nur Alltägliches berichten, von den kleinen Sorgen und Freuden mit den Schulkindern, die der Lehrerin zum 22. Geburtstag 166 Eier schenken, von den Dorffesten ("Die Ostpreußen feiern die Feste" lange und fröhlich"), den Jahreszeiten, den Radfahrten auf verschlammten Wegen, Spaziergängen im Wald und den Reisen nach Königsberg in das ach so geliebte Kino. Wichtigkeiten gibt es natürlich nie nach Köln zu berichten, nur wie ein unbedeutendes Mädchen irgendwo in Deutschland die Kriegszeit ver- und erlebt."

Bemerkenswert auch der Einblick in die Gefühlswelt junger lediger Frauen. Das männliche Geschlecht zeigte sich ihnen fast nur in Feldgrau. Jede Bekanntschaft war mit der Möglichkeit des baldigen Todes an der Front belastet. Werden nach diesem Krieg überhaupt genügend Männer übrigbleiben?

Politische Fragen. Einschätzungen des wechselnden Kriegsverlaufs kommen in den Briefen kaum vor. Die Schreiberin leidet an der Zerstörung Kölns, sorgt sich um die Eltern dort und den Bruder an der Front. Lieber Vater, zu dem, was Du über Demokratie sagst, kann ich nichts sagen. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung davon und bin zu wenig reif – oder ich stebe zu sehr in der nationalsozialistischen Weltanschauung." Ein schlichtes Bekenntnis, das für eine ganze Generation gelten könnte.

In einem Brief vom 5. August 1944 heißt es, daß aus dem Osten kommende Soldaten Entsetzliches aus Goldap und Nemmersdorf berichtet baben. Tatsächlich war die Rote Armee erst im Oktober 1944 in Goldap und Nemmersdorf. Schade drum, wir wollten gern glauben, daß diese schönen, schlichten Briefe ganz ohne kosmetische Korrekturen über uns gekommen sind.

Der letzte Brief aus Gertlauken datiert vom 17. Januar 1945. Vier Tage vorher hatte achtzig Kilometer östlich des Dorfes die sowjetische Großoffensive begonnen, die die stillen Jahre" mit einem lauten Knall beendete. Danach wissen wir nur noch von der Stille der Friedhöfe. ARNO SURMINSKI

# Ein Eiferer, der sich als Historiker verkleidet

Wolfgang Plat über Aufstieg und Ende der Hohenzollern

lande auf nem Medienmarkt die Mode eingeschlichen. Geschichte in Form von Dokumentationen, Sachbüchern oder Lesebüchern zu vermitteln. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn dabei der Forschungsintention und Methode nach ein Grundkonsens eingehalten wird, wie er auch in der wissenschaftlichen Historie vorzusgesetzt wird. Wo jedoch neue Wege und Aspekte vollmundig angepriesen werden oder selbsternannte Moralisten in Polemik gegen die zünftige Geschichtsschreibung "Gerechtigkeit" für alle – auch für den kleinen Mann oder die unterlegene Seite - fordern, ist Mußtrauen angebracht.

Quellen oder Texte für sich allein genommen besagen noch wenig, und mit Zitaten läßt sich unter dem Deckmantel von Sachinformationen alles Mögliche beweisen. Es ist weit einfacher, Irrwege und Fehlverhalten einer Epoche bloßzulegen, als von ihrer Gesamtbedeutung eine klare Vorstellung zu entwickeln. Dazu kommt es bei den meisten "Sachbuchautoren" nicht, sobald sie krampfhaft um eine Abrechnung mit der Vergangenheit bemüht sind, bei welcher die geschichtlichen Zusammenhänge auf der Strecke bleiben.

Abschreckendes Beispiel dafür ist das hier anzuzeigende "Lesebuch zu Deutschlands Entwicklung zwischen 1820 und 1874". das "den Aufstieg und den Triumph der Hohenzollern über Deutschland – und ihr jähes Ende" zu beschreiben vorgibt, mehr aber "das andere Deutschland... die demokratische und republikanische Komponente der europäischen Geschichte" ins Blickfelo rücken will. Es ist bereits das dritte "Sachbuch" des gebürtigen Hamburgers Dr. jur. W. Plat (Jg. 1923), bekannt als Dokumentarfilmer für ARD und ZDF.

Pamphletistik Heinrich Heines entnommen und stellt die Seriosität des Werkes von vornherein in Frage. Der Untertitel "Preu-Bens Marsch an Deutschlands Spitze" suggeriert ein Kontinuum preußischer Geschichte auf die Reichsgründung hin, weiches die tiefe Kluft zwischen altpreußischem Staatsbewußtsein und neuem Nationaistaat völlig ignoriert. Statt die unmittelbar einsichtige, aus preußischer Industrialisierung und europäischer Verkehrsrevolution sich ergebende Dynamik und Logik in Rechnung zu stellen, welche Berlin im Nu zum zentralen Knotenpunkt Kontinentaleuropas erhob, konstruiert der Autor daraus einen Sündenfall des "militaristisch-dynastischen Preußen", welches seine industrielle Revolution - also jenen einmaligen "Takeoff" nach 1850 - in den Dienst des Bismarckschen "Gewaltreichs" hineingezwungen ha-

Hier wird deutlich, daß der Autor mehr Moralist als Historiker ist - und zwar ein fast manichäischer Moralist, bei dem die Kluft zwischen Geist und Macht mit dem Dualismus von Gut und Böse zusammenfällt, die preußische Staatsräson somit ein Böses an sich ist. Die legitimen Herrscher sind für ihn nicht nur bose, sondern auch noch dumm, und ihre Gegner nicht nur klüger, sondern

Chon vor längerer Zeit hat sich hierzu- auch besser. Inforgedessen kommer die ri henzellerikönige duderst sorlovitt soc selbst the vielgeringites auch me Potitat. gefeiertes usomales Honigtum wird itm. . abgesprochen.

Dagegen zimmert der Autor eine two-Heiligerlegende der aufrechten Dem G tenn, deren patriotisches Martyrium zust v. gentlichen Haupnheima des Buches ciera Er macht dabei ein Ende nut unt 1. schichtslüger vom friedlichen Biogerte er das in Wirklichkeit ein blutiges Bieuer meierr gewesen sei.

Noch schlimmer ist, daß dem Myth 1930 i laufrechten Demokraten zahiteiche C schichtliche Fairten geopiert werden. Mat erfahrt praktisch ments von den politischen Reformen und auch nichts vom Arbau der preußischen Verwaltungsteit in-sung im "Vermarz", deren Widerspiel in amtlicher Sachkompetenz, politischer A.:: rität und repräsentativen Elementen jungs-Reinhart Koselleck so glanzend analy ar-

Woltgong Plat: Die langen Finger der Hohenzollern Preußens Marsch an Deutschlands Scitze Econ-Verlog, Dusseidorf. 356 S.. 39,80 Mork

hat; auch nichts Positives von der prez schen Verfassung nach 1846; desemblieben nichts vom Streit um das konstitut vo-Konigtum, an welchem Wilhelm ! genet. den Befehl und dann auch gegen dus To toment seines Bruders Friedrich Wahelm 197 feierlich festhielt und dessen immerwahren. de Verbindlichkeit sein Enkel Wilhelm !! nochmals bekräftigte.

Der Verfasser weiß auch nichts vor Kempunkt des Streites Wilhelms 1, m.; B. marck am Vorabend des 18 Januar 127. ::. Versailles, wo es nicht um den Titel, 🚟 🚎 😁 um das Datum ging, also um der, beschwortnen Verfassungstag des Schwarten Adiet-ordens den Wilhelm nicht einem zweißeitatten Tuel zuliebe ausfallen lassen wollte.

Das schlimmste Greuel ist dem Autor Pilmarcks Lösung der deutschen Frage. e.s. Fortsetzung des Unrechtzustandes, ein And chronismus mit dem Kainsmal der Hontertevolution, eine bonapartistische Diktatur mit welcher das Hitlerreich sich früher das z soater fast wie eine beschlossene Sache einstellen mußte. Plat zieht nämlich eine wasichtige Parallele" von der Reichsgründur 5 1871 zur Installation des Dritten Reicher 1933: Beide Gründungen seien tradition/de/ und mit Gewalt. Blut. Tränen und Vernichtung der Gegner verounden gewesen. Ja, schlimmer noch: "Der eiserne Ring, den die deutsche Armee rund um Paris schuf. als Voraussetzung zur Hinrichtung der Kommunarden, ist eine gespenstische Vorahnung dessen, was Hitler Jahrzehnte spater mit seinen Widersachern anstellte.

Hier wendet sich der Rezensent mit Grausen gegen solchen als Tiefsinn verpackter. Blödsinn. Oder sollte es sich hier um eine Persifiage handeln? Aber dafür nimmt sien der Autor selbst zu ernst; als Eiferer und Moralist hat er kaum Sinn für Ironic und KURT KLUNEN



Friedrich Dürnenmatt setzt mit Justiz: wieder Maßstäbe. Weitwoche. Ein boshaftes, possenreißerisches, scharfes und brillantes Stück Literatur, das angesichts einer sauertöpflachen Dulder-Literatur fast zur Öffenbarung wird. Münchner Merkur Ein Zürcher Kantonsrat erschießt von alle: Augen einen Germanisten, wird zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt. Dall Vom Gefängnis aus erteilt er einem jungen Anwalt den scheinbar sinnlosen Auftrag, Das seinen Fall unter der An-Mädchen nahme neu zu untersuchen, er sei nicht der Nörder aus Paris gewesen. Dieser verwechselt die Justic mit der Gerechtigkeit - mit für

ihn verheerenden Folgen.

Enthusiastische Kritiken erntet die angelsächsische Erfolgsautorin Joan Aiken mit einem zwischen Ironie und Tragik changierenden, scharf ausgeleuchteten Gesellschafts-, Liebes- und Kriminalroman im viktorianischen Geiste: Das Madchen aus Parise. Ellens Kampf um Vater und Familienerbe und die verblüffende Lösung der erouschen Irrungen und Wirrungen halten den Leser bis zur letzten Zeile in Atem. Buch aktuell Wieder einer dieser bestrickenden, aufregenden Romane, die Joan Aiken zu einem Publikumsliebling Publishers Weekly

432 Seiten



Ein Monster betritt die deut sone Literatur, wie es seit Blechtrommler Opkan Matterath keines mehr gegeben hat: ean-Baptiste Grenouite. in Literaturereignis Sterm Soluberrascherid soll marchenhaft and augleich yo furchterlich angsteinfloßend voli Phantable und Sprachwith FAZ. En efficilieres Anachronismus im modeschen literansonen Bia-Bia **Spiegei** In alese etway flache Szyne der Literatur der letzten juhrrazt Suskinds Parlum, als eine بجال مدورال herrliche Gegenbulgs naseweise Roman, Dufte ZEIT

Diogenes Bücher sind weniger langweilig

unseren kompletten riatalog

